

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

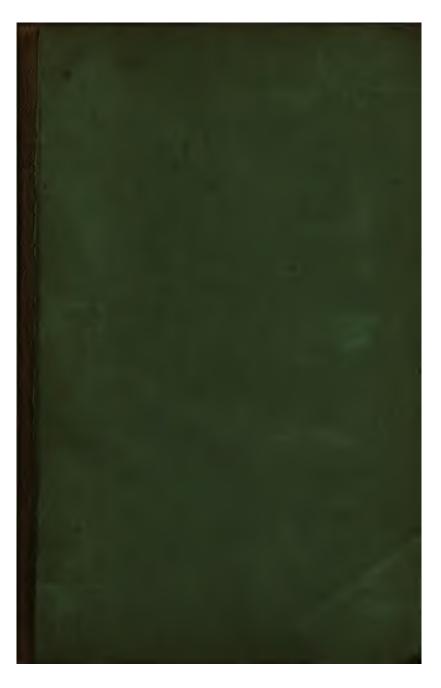

108 d 23

408

Presente de la



Throshing 1 18.



## Volkssagen

n n b

## Bolfslieder

a 11 A

Schwedens älterer und neuerer Beit.

Bon

Arv. Aug. Afgelius.

Aus bem Schwebischen übersett

Dr. F. S. Ungewitter.

Mit Bormort

nod

Endwig Zieck.

Erfter Theil.

į

Berlag von Chr. E. Kollmann. 1842

.109.6.3

## moon City Co

Ø 8 B

### 3 2 2 3 3 6 2 1 5 2

8 :: a

Schweisens älterer und einerer Zeit

no2

Soft of Bridge of the

Las bem edwebifden coerfest

fi 😗

which at a feet

Calmara C. Hill

 $u_*v_*$ 

សិន្ទិធី ខ្និល្យ នេះ

Crfer Theil.

က ျပည်သည့် ကောက်က သည် သောသော အမောက် မေသာသော မေသာသော နည်းနိုင်ငံ (၂) နိုင်ငံ (၂) နိုင်ငံ

Lesting own Con L. Litmann.

18:2

#### Dem

### Könige,

dem Bater des Bolkes.

,

Nachst seinem Gott, seiner Freiheit und seinem Vaterlande hat das schwedische Volk vom Uranfang, bis auf diesen Tag seinen König stets am höchsten geehrt und geliebt. Deshalb, erhabener Beschüßer der vaterlandischen Geschichte, übergebe ich diese Blatter, in fernen Gegenden des Landes gesammelt, dem Schut Euter Majestät.

Wem in ben Jugend Lagen 12. Mir jener matte Schittmer 2. 2. Den ber Erinn'rung Conne Auf bunkle. Borzeit wirft, Den rauhen Weg erhellte, Dann las ich manche Rune Von langsverktungnen Rändpfeit In moosigen Greinen

Bor allen aber theuer
Ist Eine mir geworden,
Sie stand in jedem Herzen,
In jeden Mann im Norden.
D, Königlicher Bater,
D, könntest Du sie lesen
In ihrer tiefsten Tiefe
Die leuchtend helbe Kune:
So wurde wohl Dein Herz,
Das hohe, mutherfüllte,
Nur wenig achten

Bon Königsliebe fand ich Da eine gute Rune, Und Freiheit war ber Felsen, Auf dem sie ewig stand. Die Brust kann ja nut tieben, Die glucklich ist und sveiz. So giebt es, theurer Bater, Ein ganzes: Bolt — Sas Deine!

Oft fas ich ruhige heiter Um praffelnden Kamin Und horte achtsam laufchenb

141 ... 1 110.2

Sie rebete von Zeiten,
Bon längstvergangnen, alten,
Da Könige erwuchsen
In niedrer Bauernhüfte,
Als Königsprinz
Und Bauersschn
Stallbrüder wurden
Beim Waffenton.
Sie redete von Liebe
Und ihrem süßen Loos,
Sie redete von Liebe
Und ihrem süßen Loos,
Sie redete von Liebe
Und ihrem süßen Loos,
Sie redete von Liebe
Ind ihrem süßen Loos,
Sie redete von Liebe

Bon Highwes Muthers In 1/2 Nachiffsbewingendie Wathfichtie Am flacinischemikanthich elle Die alter Worferstragine in 1/2 in 2/2 Bon Galther Waffer Lidgen in 1/2

Ele redice vent France, มีโอม ไม้ขอถีโขยนอมเกาาร Aber jest ruhen fie Von Sturm und Sreit, Und der Ackermann pflügt Auf ben Grabern ber Ahnen, 3 Wo bie Selben Schlafen, Emfig ben Staub Und bentet ber Sagen . 'n io Aus früherer Beit. Bie fteht er geftugt Muf ben feiernden Pflug? Dentt er vielleicht Einer Schonen Daib **Wisingingloomelush -++i** くつ さっくど Dber benft ermutockelige in D In bierdelbenbenbecherts ein. Der alten Beit, jung niel S 5, 2 Da, beitellanerfohmm 2.188 & ... Dit bem Ronig ritt an all m. 3 Und Chre gewishne promping ne I

Auf bestellichted Felb, 7 r...
Mit bem Schwedet in iber Dand
Gar offen höligt e... 1 miss ....
Seine Treunspik Hulb & 200 n.C.
Gegen König und Land Profile.

Doch - was :er auch tranmet: ". Und was er auch finnt -Schon fintet bie Sonne Simfer binue Gebirge; Im ftillen Ochatten Des bammernben Abenbs Bieht er ruhig bes Weges Bur friedlichen Butte; Und am Ronigsgrabe Bieht er vorüber Und grußet leife: "Schlaf, Ronig, in Frieben!" So moge, o Ronig. Much einft Dein Leben Bur Sagenweife, Bum Altfang werben! Bu funft'gen Gefchlechtern Sollen fie tragen, Bas Du Großes gethan Fur Svea's Ehre Und Glud und Recht.

Dann mag bie Gefchichtedschaft & In Choner Attischeift. Die eine 2 Den Lohn Deiner Mahn and In Den Lohn Deiner Mahn and In Den Lohn Deiner Mahn and In Den Lohn Deine Bolles Gergener Gere Danfestune,

Dit: mimmerl. verbleicht !! - 10 3

— tinh mas er auch flint — Chou ficht die Come • **Euchman Mass** 

tion from Care con Biebe er ein tee und bieb Bur f. ........ 20. . . te : Und art Minigsgrabe Bieht er mubber lind auf Jet fuffet "Colar, Rivies in Asieben!" Continue a Ching. 26. to die it Locat Our Commission Insorem pried Wing & Bu kingitach Orfolechtem Collen fie tragen, Was Du Großie ar han Rie Coca's Car Und C. id und Nacht.

ing to the first of the control of t

gen bezeichnet und erklatt, find ein reichhaltiges rohes Erz, aus welchem der Geschichtsforsscher das Gold der Wahrheit schmelzen kann. Aber diese Erinnerungen aus frühreter Zeit sind schon für sich selbst durch die Verwandlung, welche seitdem in den herzen des Volkes vorgegangen ist, zu einer Wahrheit geworden, die lebendig in Sage und Sang übergegangen ist. Es könnte also leicht geschehen, daß der gründliche Seschichtsforscher — obwohl ich als einssacher Sagenerzähler meiner anspruchslosen

Arbeit alle Gründlichkeit absprechen muß— in diesen Blättern Etwas für sich sin= bet. Aber für das eigentliche Volk, für die Freunde der Sagen und des Sanges, habe ich mit herzinniger Freude diese Er= innerungen, während meiner Jugendzeit in den Hütten des Landes gesammelt, nieder= geschrieben. Wenige Stunden nur waren es, die ich auf das Ordnen derselben ver= wenden konnte. Habe ich dadurch meinem Volke, aus dessen Schoofe ich den Stoff geschöpft habe, nur einigen Nuten oder eis niges Vergnügen gewährt, so ist das Ziel, das mir dabei vor Augen schwebte, volkom= men erreicht.

Der Verfaffer.

### An den Herrn Heberseber.

Die haben mich, geehrter Herr, burch bie Mittheilung Ihrer Handschrift sehr erfreut und belehrt, und ich halte es für meine Pflicht, Ihnen bafür meinen Dank zu sagen.

Satte mich diese Mittheilung vor vielen Tahren in der Einsamkeit des Landes getroffen, so würde ich über den behandelten Gegenstand Ihnen weit mehr, als jest; sagen können. Damals, es mögen jest mehr als dreißig Jahre verstoffen sein, hatte ich mich ganz in diese alt-nordischen Studien, um die Nibelungen mir ganz anseignen zu können, vertieft. Alle die alten nordischen Saga's, Kämpfer = Romane, Rosmanzen, und vorzüglich die Gedichte der Edda waren mir damals vollkommen geläufig, ich hatte mir, wie jeder, Systeme und Hypothesen gebildet, ich suchte und fand historischen Zusammenhang und war von den großartigen Erscheinungen jener Geschichten, so wie von ihrer poetischen Berklärung, mahrhaft begeistert.

Seit geraumer Zeit sind diese Studien wieder in den Hintergrund getreten, andere Arbeiten und Interessen haben mir jene lichten Bilder wieder verdunkelt, und ich bin in Verlegenheit, Ihnen über das inshaltvolle und wichtige Werk, dessen Uebersseyng Sie übernommen haben, etwas Gesnügendes zu sagen.

Vieles Neue ist mir in dem werthvollen Buche erschienen, viele alte Erinnerunade baben fich bef mig wieder gemeibet und bast Game habe ich burch Die klave Darftel-Ling; Die bifferische Cudwidelung, ... fou wie burch bien eingemischten Bebichits, ... eben oft handithig als tehrreich geftanbenen. 3d. hoffic has Publifum foll Ihnen , mehrter ihren, für biefe melungene. Ueberfehung! baitber feinspilo de la sid donim de la electrica e smaff Bie Bielest ift ufeit Sbeumeueren Beit: umiSbiefe. Begend aufzuhollen undugu bereie cheen, gearbeitet; aufgefanden und erklart! Gelifofo! intereffant, bied: Gebiebi ju butche forschen und i sich i mit, den manchfaltigen Erscheinungen wertraut mumachen: Wohin man blidter großartige Uebetlieferung eigant digenthamliche Matur = Unsicht all riefenhafte sheldengestalten, Sagen, die fich mehr ober minder mit wirklicher Beschichte verbinden, oder aus hieser verschönernd, imit, manchen amberem: Begebenheiten !! unb ..: Eningerungen fich nermischend, erwachsen find: bann, die

in großartigen Rathfelm kpielende Muthologie, bie ficht balb inuntaturaufchauung, balb in unalte historie auflösen wolken zi bie ned the firmbotifche Sprache ber alten Gebichte dig ins laus :: nowicher Ferne geheimnisvall zunvinkenerminnt beren Deutung: fo vielfach moglich ift, und demnach nie gang befriebis gend gelingen wird: die dufferen, einfachen Romanzen: und Sugen hi die oft wie stammelnd murkandenton, umderdie durch Werfcmeigen fo angiehenft find bie Bolbeges fchtore, die scheinbate, oft boutliche Ber bindung mit unferen bentschen alten Bebichten und unferer Gefchichte; --- es gibt fo meine ich pil. für den Spiftgriber, Bprache forscher, Maturkundigen, Etymologen unid vorzügkich: für ben Dichter wicht leicht ein Gebiet, bas mehr anfforberte, fich gang mit voller. Lebensluft. in. biefe. Minffe von Westigennungen und. Diffenbeimnigen zur fine gen und i Woben guongewinnen und fich

frei in diesen verschiedenen Elementen du bewegen.

Denn das ist bas nothwendige und naturliche Wunder, bag eine ftannensmurdige That, eine Offenbarung ber Begeiste= rung, eine grauenhafte Erscheinung, hier, bort, fruber, spater, in biefer, in jener Umwandlung wiederkehrt, die fruhsten Erinnerungen fich begegnen, Beit und Raum verschwindet und der Sinn des Wolfes, die Sage und Dichtung, unbekummert um Rris tit und Zweifel, fich fo gestaltet und austont, wie die Natur selbst ihr prophetisches Braufen ber Wafferfalle, ihr Walbrauschen und ben Wogelgefang bes Fruhlings immer wieder so inhalt - und beutungsvoll ben Rundigen vernehmen läßt. So fehen wir Palnatoke und ben jungeren Schugen Tell, fo beutet fo Bieles vom Morden nach Mien und dem fernen:Indien bin. Ift bas Indische in Subtilitat ber Begriffe und

Allegorien, ein klares Himmelklicht fast in Duft und Schimmer aufgelost und wiegen sich die Erscheinungen in eben so unbestimmter wie conventioneller Poesse: so ist bafür die verwandte Allegorie und Sage des Nordens handseft und überkräftig, Gelübde sind es, die einen starken, dunskeln Schatten nachziehen, die Lichtpunkte sind nur sparsam und in kurzer, schweigsammer Sprache wird mehr angedeutet als ausgesprochen.

So viele Stadien hat unsere Kritik durchlausen. Die scharssinnigste, welche Alles verbindet, indem sie Alles auslöst, die die Heldensagen, die Liebes = Possie des Westen, wie des Drient und Norden in Naturkräfte, Bergwissenschaft, in Erden und Elektricität und wer welß was nicht alles zerset, diese allegorisirende Manier, die nach Zeiträumen immer mit newermort bener Schärse wiedenkehrt, ist für den Dich-

۶

terfreund die allerundrauchbarste. Als Getäuschter glaubt der poetische Leser im Laumel seiner Begeisterung Alles als Wahrheit,
als Geschichte: sieht er ja, wenn er ein
Auge dafür hat, im Selbsterlebten das
Symbolische, Allegorische: die Wirklichkeit (was wie gemeinhin so nennen) verliert ja ihren Gehalt, wenn wir die traumartige Visson, die sie unschwebt, zu haarscharf von ihr trennen wollen: — "das
Wunder ist des Glaubens Kind." — Später darf der besonnene Historiker freilich
wohl, um für den Geist Platz zu gewinnen, diese trüben oder lieblichen Gespenster
verscheuchen.

So nehmen Sie diese Worte, geehrter Herr, freundlich auf, die meinen Dank für die Mittheilung der Handschrift unbeholfen genug ausdrücken mögen. Sie äußerten den Wunsch, daß ich Ihnen eine Einleistung oder Vorwort geben möchte: dies,

so gern ich es mochte, zu thun, fühle ich mich in meiner jetigen Zerstreuung, ohne meine Bücher und Papiere, unfähig und zu schwach; kann Ihnen aber dieser eilige Brief zu Ihrer Absicht von einigem Nugen sein, so kann ich nichts dagegen haben, wenn Sie diesen dffentlich machen wollen.

Ich bin Ihr

Potsbam, im August 1842.

ergebener

2. Tieck.

# Inhalt.

| Einleitung                                                                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Schweben                                                                      | 3          |
| 2. Bon ber Befchaffenheit und ben Borgugen                                       | •"         |
| bes Canbes                                                                       | · 5        |
| 3. Des ichwebischen Bolfestammes Ursprung .                                      | 7          |
| Die Abfchnitte und merkwürdigsten Ber-<br>änderungen ber heidnischen Zeit        | 47         |
| Erfter Abschnitt.                                                                |            |
| Schwebens Seidenthum während bes Hunen Beitalters. Fornjotherfche Dus<br>naftie. | .t.<br>.n. |
| 1. Der Buftanb bes Conbes nach ber Ganbfluth                                     | 49         |
| 2. Bon bem Riefen ber Botnen : Gefchiecht,                                       | .11        |
| ben Berggeiftern und Bergmannchen : .                                            | 51         |

| 3. Bon ben biefer Beit angehbrenben Sagen unb   | Seite      |
|-------------------------------------------------|------------|
| Denkmalern                                      | 60         |
| 4. Bon bem Beginn bes Ronigthums                | 64         |
| 5. Rorwegen betommt Ramen und Regenten .        | 68         |
| 6. Bon Gplfme und Sigge Fribulfeson ober        |            |
| Obin                                            | 79         |
| ,                                               |            |
| Zweiter Abschnitt.                              |            |
| Schwedens Seidenthum mahrend bes                |            |
| Berbrennungs : Zeitalters. Die Ing:             |            |
| lings = Dynastie.                               |            |
| 1. Einleitung                                   | . 86       |
| 2. Dbine und Riorbe Bunbnif und Freunbichaft    | 88         |
| 3. Bon Obins Sohnen                             | 91         |
| 4. Die golbene Beit und Die Ynglinga = Dynaftie | 94         |
| 5. Die Fahrten ber Anglingar nach bem Oft-      | ,          |
|                                                 | 100        |
| ******                                          | 100        |
| 6. Die golbene Kette und bet Fluch über bas     | 104        |
| Haus ber Anglingar                              |            |
| 7. Der Ursprung ber Stanbesverschiebenheit .    | 108        |
| 8. Golb gefährlicher, als Effen für ben Svea-   |            |
| Phonig                                          | 114        |
| 9. Habing und Hunding                           | 116        |
| 10. Der Kunftler Waulunder und bie 3werg-       | :          |
| schmiebe                                        | 125        |
| 11. Bon ber Pringeffin Ahorborg und ber Be-     | . <i>:</i> |
| · lagerung von Ullerater                        | 143        |
|                                                 |            |

| 12. Sjalmar ben Muthvolle und Ingeborg, Ro-                                                             | Geite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| nig Yngwe's Tochter                                                                                     | 147   |
| 13. Sabor und Signit. Wifingszeit                                                                       | 152   |
| Dritter Abfcuitt.                                                                                       |       |
| Schwedens Seibenthum während bes<br>Grabhügel Beitalters.                                               | .;    |
| Erftes Rapitel. Die Ynglings : Dynaftie. Forts                                                          |       |
| fegung und Schluf.                                                                                      | .2    |
| 1. Einteitung                                                                                           | 167   |
| 2. Konig Ane und feine gehn Sohne                                                                       | 172   |
| 3. Belge Sigmunbefon und Sigrun, Bogne's                                                                |       |
| Sochter                                                                                                 | 179   |
| 4. Bon ben Sveakonigen Abils, Deften und                                                                |       |
| Yngwar                                                                                                  | 185   |
| 5. Lichten ber Balber und Anbau. Enbe ber                                                               |       |
| Ynglings = Dynastie                                                                                     | 200   |
| Sage von König Ingewalls Tochter                                                                        | 207   |
| 6. Die hunnen in Schweben                                                                               | 212   |
| 7. Die Irlander und Schotten in Schweben .                                                              | 221   |
| 8. Erinnerungen an einige berühmte Manner                                                               |       |
| aus ber Anglingars Zeit                                                                                 | 224   |
| Das Heidenthum und Grabhügel-Beits<br>alter unter den Königen aus dem Haus<br>fe Ifwar und Sigurd Ring. |       |
| 3meites Capitel.                                                                                        |       |
| 1. Ginleitung                                                                                           | 246   |

٠.

#### WXIV ....

| 5.<br>6.<br>7. | Ahora<br>Heimer<br>Pas C | Hindi<br>re Hai<br>dastgeb | in in bei<br>rfe<br>ot bes !<br>als Kor | r Burg<br>• • •<br>Bauere | 3<br>3 Åte i        | n W      | erml | anb | 273<br>276<br>276<br>293 |
|----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|------|-----|--------------------------|
|                | wende                    | rungei                     | ı +                                     | . • . •                   |                     | •        |      | •   | 297                      |
|                | Seiber                   | nțhume                     | und ba<br>B. •. •<br>ei <b>be</b> - •   | . •. •.                   | nnaher<br>. • . • . | ibe G    | Enbe | bes | 299<br>302               |
| -11            | ,                        |                            |                                         |                           |                     | •        |      |     | :                        |
| <b>'</b> , '   | • •                      |                            | -                                       |                           | _                   | • •      |      | :   | .•                       |
| šřl            | <br>1,1 4                |                            |                                         | •••                       | • •<br>: .          | • •<br>· |      |     | .:                       |
| · :            |                          | ••                         |                                         | • •                       |                     |          |      |     |                          |
| :              |                          |                            |                                         |                           | •                   |          |      |     |                          |
| ;              | •                        |                            |                                         | ·. ·                      | · :.                |          |      | .,  | • •                      |
|                |                          |                            |                                         |                           |                     |          |      |     |                          |

٠.

#### Schwebens

Volkssagen und Volkslieder.

Erfter Theil.

, . 

#### Ginleitung.

#### 1. Schweben. (Sverige.)

So ift unfer und unferer Bater Land\*), hoch im Norden gelegen, benannt worden. Es wurde einige hundert Jahre vor der chriftlichen Zeitrechnung von einem tapferen, verständigen und auch in ander ren Landern volltommen gewurdigten Bolte angebaut, welches, so weit Schrift und Menschenge-

<sup>\*)</sup> Obgleich schon bie Bezeichnung ber Lage bes Lans bes auf ber Stelle erkennen last, baß ber Bersfaffer zu seinen schwe ebischen Landsleuten spricht; so glauben wir boch besonders noch darauf aufswerksam machen zu muffen, daß bei der gemuthsvollen Erzählungsweise des Berfaffers es um so mehr Pflicht zu sein schien, seine Worte so getreu wie möglich wiederzugeben.

benten reichen, Aller Gott, aber nur feinen eigenen Ronig erfannt und verehrt hat. In ben alten Sagen und Schriften tommt biefes Land auch unter anderen Namen vor, beren jeber feine eigene Bebeutung hat, als: Scanbinavien, morunter außer Schweden auch Danemark und Norme= gen verftanden merden; Thule, momit bas nord= lichfte Schweben und Normegen bezeichnet wirb; Smithjob ober bas ichmedische Bolt, Gauthjo b ober bas gothische Bolt. Jeboch ift jeber biefer Ramen ererbt; wir muffen baher um fo großeren Berth bem erworbenen Ramen beilegen, melder Manbem (Mannheim) ift; benn ibn haben unfere Borfahren, als fie unter fremden Boltern weilten, mit mannlichem Muth, Berftand und Tugend, ale einen Chrennamen ihrem Baterlanbe er-Wenn manches andere Bolt, unruhig morben. gleich ber Wetterfahne, feine Regierung, Sitten und Bebrauche gemechfelt, bas Bestehende nieberges riffen und schlecht wieder aufgebaut hat, fo hat bagegen ber Schwebe ben guten Grund und Boben feiner Bater ruhig bestehen laffen und bann barauf gebaut, mas eine gereifte Erfahrung mit ber Beit an die Sand gegeben. Go ift Manhems mannliches Bolt ein gludliches gewesen, gestern und beute, und wird es immerbar bleiben, so lange es an ben, seit der Entstehung des Reiches bewährt zur Wohlsahrt deffelben gefundenen Grundsah fest-balt: ein Gott und ein Könia.

÷

Es steht ju lefen in ber untruglichen Schrift, in bes herrn heiligem Wort: und Gott hat gemacht, baß von einem Blut aller Menfchengeschlechter auf bem ganzen Erbbon ben wohnen, und hat Biel geseht, wie lange und weit sie wohnen sollen. Ift es also ausgemacht, baß uns von ber hand bes Aliweissen diese Unfer Land zugemessen worden, und daß wir diese Grenzen von Gebirgen und Meeren erhalten haben, so ist solches Land für uns gewiß das beste. Und wenn auch unser Boden einen kargeren Lohn für die Mühen gibt, und unsere Nahrungszweige mehr Stärte und Arbeit erfordern, so hat uns anderseits die Borsehung stärtere Glieder und eine kräftige Gesundheit, nebst einem genugsamen

und gebulbigen Bergen gegeben. Und wer mit froblicher Bruft bie reine Luft einathmet, bie unfere Berge und Balber umgibt, wird fie nie vertaufchen wollen gegen bes Gublandes Ueppigfeit, feinen brennenden himmel, feine Rrantheit gebarenden und erftidenben Winde. Daber, wenn ein Schwebe ausmanbert in frembe Lanbe, zeigt fein heimwehfrantes Berg, gleich ber Magnetnabel, ftete nach Rorben. Und von ben norbischen Mannern wird erzählt, baß viele, bie gur Berbannung verurtheilt maren, es verschmabten, ihr Leben zu retten, nachbem es ihnen einmal zur Pflicht gemacht worben, auf einem anbern, als bem vaterlandifchen Boben, zu leben. Der Fruhling grunt im Morden frifch und lebenbig, unsere Sommer : und herbitsonne ift milb und fegenereich , ber Binter für unfere Arbeiten im Berawefen und im Balbe gunftig und forberlich; welches Naturschauspiel vermag wohl Auge und Berg jum Beren ber Schopfung emporguheben in bem Grabe, wie bes Norbens Winterabend mit feis nem fternenreichen Simmel über unferem Saupte unb bie, in ihrem blendend weißen Schneegewande funtelnbe Erbe ju unferen Suffen? In biefer Beit ber alatten Schneebahn, wie aufmertfam fist nicht ba ber Bauer am behaglichen Feuer in seiner hatte und schaut in seinen Kalenber, besorgt, ben Newmond zu versaumen! Wie oft versagt er sich nicht die Rube und bringt die Nacht unter Fuhren und Arbeiten bin, beim Scheine der unzählbaren Sternenlichter, die der Herr ihm angezündet, und gebenkt dabei des alten weisen Spruches: "Es wach ft viel Brot in der Winternacht!"

Ļ

٤

#### 3. Des ichwebischen Boltsftammes Urfprung.

Wunderbare Dinge werden ergablt in ben alten Sagen unferer Borvater und in alter Schrift von einem in der Borzeit wohlbekannten und lieblischen Ort im Morgenlande, woher mehrere der norsdischen Botter stammen sollen. Dieser Ort ist mit mehreren Ramen bezeichnet worden; aber in unseren Sagen lautet seine Benennung vorzugsweise: Alasgard oder Götterland. Dort war schon vom Ander ginn der einzige Gott, der Schöpfer aller Dinge, bekannt und verehrt unter dem Ramen Allvater: aber. außerdem legte das Boll auch seinen Wohlsthätern, großen Männern und Königen göttliche Pracht und göttliche Berehrung bei. Bon diesen

verblent nun folgendes Rabere bemerkt gu mer-

Doin, ber Alte, erhielt biefen Beinamen jum Unterschiede von einem jungeren Schwedenfürssten, ber ben namlichen Ramen führte. Man glaubte von ihm, daß er im Kampfe zum Siege führe; ber Rabe war sein Bogel und man fagte bavon sowohl Krieg wie Unglud voehet.

Manche Gebrauche und Spiele um Beibnachten fcpreiben fich noch von ben Opfern ber, bie in ber beibnischen Beit angestellt wurden, um fich bie Sotter geneigt zu machen. Die dem Dbin geweihten Opferfeste wurden mit Spielen und Tangen gefeiert und dabei Doferthiere ober auch Menschen gefolachtet. Im Gotharriche, mo fich bie meiften Erinnerungen an Dbin ben Alten vorfinden, tommt an einigen Orten noch ein Spiel vor, bas einen folden Opfertang vorstellt. Er wird unter vielen gemanbten Sprungen und Beranderungen in ben Bewegungen von vertleibeten Rnechten ausgeführt, bie durch Schwarze und Karben ibr Geficht entstellt bas ben. Einer von ihnen fellt bas Opfer vor, alles zur Opferung Erforberliche wird berbeigebracht, und endlich wird biefe, nach bem Tatte ber Mufit ober

bes Gefanges , icheinbar vollführt. Bisweilen balt fich auch ber, welcher jum Opferthiere auserfeben ift, in eine Saut, fest fich auf einen Stuhl und balt im Munbe einen Strobwifch, ber fo eingerichtet ift, bag er bem Ropf bas Unfeben gibt, als trace er Schweinsborften ; und biermit wirb nun bas Opfer vorgestellt, welches um Beibnachten bem Krey bargebracht wurde und aus einem verschnittes nen Eber (galt) bestand. In mehreren Orten bes Landes wird ein Ruchen gebaden, Beibnachtsfcmein (Julgalt) genannt, und bis jum Frubjahr aufbemahrt, mo er bann bem Bugvieb gereicht mirb. mit welchem die Frublingsarbeit verrichtet merben foll; alles Erinnerungen an bas Opfer, meldies zur Mittwintere : Beit ober um Weihnachten barges bracht murbe, um ein fruchtbares Rabr au betom. men. Der Rame Jul (Beibnachten) felbft tommt von bem Rreislauf ber Conne ber \*): im erften Balbiabr mit abnehmenden Tagen bis Beibnachten,

<sup>\*)</sup> Ramlich ein Rab heißt im Schwebischen Hjul, was eben so ausgesprochen wirb, wie Jul (Beib= nachten).

Unm. b. Ueberf.

und im zweiten Halbjahr von Weihnachten an mit zunehmenden Tagen, wo benn das Wiederzussammentreffen beiber Halbjahre Jula = mot (Weihsnachtzusammentreffen) genannt wurde. Dann war das Neujahr, welches mit der längsten Winternacht, Mutternacht genannt, seinen Anfang nahm. Der Neujahrs Slüdwunsch lautete damals auf ein frohliches Jula = mot.

Im Gothareiche und besonders in Smalend leben noch im Munbe bes Bolles viele Sagen von Dbin bem Alten. In Westgothland, bei Gatung (von bem man, aus ben vorhandenen Spuren von gepflafterten Strafen und einem Marktplat ichließt, bag es eine Stadt, und zwar Siatuna, gemefen fei), follen Dbine Pferbe auf ben iconen Biefen geweis bet haben, welche jest Dns : Die fen (Dbins Diefen) genannt werben. In Blefingen pflegte man früher auf bem Belbe eine Barbe fur Dbine Dferbe gurudjulaffen. Bei bem Getofe, welches bisweilen Rachts in ber Luft fich vernehmen lagt, und bemjenigen gleicht, welches vorüberfprengenbe Reiter verurfachen, fagt bas Bolf: Dbin giebt vorüber. Bei Rraftorps Sof, im Ufa Rirchfpiel in Smaland, finden fich noch die Ueberrefte einer Mauer,

und hier foll Dbins Stall und Dbins Rrippe gewesen fein. In bem namlichen Rirchfpiel murbe por mehr ale hundert Jahren ein Brabhugel geoffnet, mo Dbin begraben fein follte, und ber beshalb, feit ber Ginführung bes Chriftenthums, Sollenbugel genannt wurde. Dan fließ hier auf ein Gewolbe, bei beffen Deffnen ein feltfames Reuer. gleich einem Blig, herausgefahren fein foll; auch murbe ein fteinerner Garg und eine gampe ausgegraben. Bon einem Landgeiftlichen, Namens Deter Dagfon, ber bei Trojenburg ober ber Bons. hyttenichange gewohnt, geht folgende Sage. Er pflugte bas Land unmittelbar bei ber Schange um. mobei eine Menge menschlicher Gebeine gum Borfchein tamen; und als nun ber ausgefaete Roggen aufgefeimt mar, tam Dbin jeben Abend von ben Bergen berabgeritten , in folder Grofe , baf er über alle Gebaube bervorragte, und hielt mit bem Speer in ber Sand, vor bem Bohnhause bes Geiftlichen Bache, fo bag bie gange Racht hindurch Riemand ein = ober ausgeben tonnte. Dies geschah jede Dacht. bis ber Roggen geschnitten murbe. Der Beiftliche mochte mohl eine doppelte Ernte von bem Uder geminnen; allein wegen bes vielen Berbruffes, ben Dbin ihm gemacht, ließ er das Land von jest an brach liegen. Auch wird von einem goldenen Schiffe erzählt, welches in Runemad bei dem Schlüffelberge versenkt sein, und auf welchem Obin die in der Brawallaschlacht Gebliebenen nach Walhalla gebracht haben soll. Rettilas in Alsheda soll seinen Ramen von einem gewissen Kettil Runske erhalten haben, der Odin's Runenstäde entwendet und mit diesen seine Hunde und Stiere, und zulest sogar das Meerweid, welches Odin zu Hulfe kommen wollte, sestgedannt haben soll. Noch mehrere andere Sagen dieser Art gab es oder gibt es vielleicht noch an jenen Orten.

Dbins Gemalin hieß Frigga, die als die Gotztin ber Liebe verehrt wurde und von ber man guten Fortgang und Glud fich versprach. Eins von ben Sternbildern, welches einige Aehnlichkeit mit einem Spinnroden hat, wird auch noch jest wohl beim Bolte ber Frigge-Roden genannt. Auch andere Gegenstände und einzelne Derter und Tage führen noch den Namen nach den alten Göttern, als: Dbensater (Odensader oder Odenschof), Dbensedag (Onsdag, Mittwoch) Friggeater, Friggesdag (Fredag, Freitag) u. f. w.

Dan glaubte von Dbin, er fchente ben Den-

schen Weisheit, und viele Sprichworter und Weisheitsregeln, die sich bei uns noch erhalten haben, sollen ihm ihre Entstehung verdanken. Einige berselben verdienen es wohl, daß ihnen hier ein Plat gegonnt wird. Der berühmteste unter ben Gesangen, aus denen sie entlehnt sind, wird Havamal ober das hohe Lied genannt, und enthalt im Wesentlichen solgende Lehren:

- 1. Geh mit Borficht in ein unbekanntes Daus. Sofern bu Berbacht hegft, fete bich junachft ber Thur. Blide umber in alle Winkel, ebe bu weiter vortrittst, benn es ist ungewiß, welcher Feind vor bir gekommen ist.
- 2. Sei milbthatig gegen ben Bedurftigen; tem Armen ist febr an ber Zeit gelegen; schnelle Gabe ist boppelte Gabe. Auch ber bebarf ber Gile, ber vor anderen Thuren sein heil suchen muß. Den Frembling schilt nicht und weise ihn nicht von ber Thur. Sei gutig gegen ben Armen; gib bein Scherslein, und es wird bir Lob und Ehre bei ben Leuten bringen.
- 3. Barme bedarf, ber hereintritt mit burchfrorenen Anieen; Speife und trocene Rleiber bedarf, ber über bas Gebirge getommen.

- 4. Worttargheit ift am besten, wenn man unter klugen Leuten sit; ein Borsichtiger fehlt am menigesten. Berstand bedarf, wer weit reif't; Alles verträgt sich zu Hause. Bu Gespotte wird, wer nichts verssteht, wenn er unter Weisen sitht.
- 5. Berftanb bedarf, wer weit reift; benn einen zuverläffigeren Freund, als viel Berftand, gibt es nicht.
- 6. Gut ift es, von Anderen Lob und Beifall erhalten, aber am besten, von dem eigenen Gewissen; wandelbar ist alles, was man in des Andern Bruft besicht.
- 7. Ein guter Freund ift bie eigene Rlugheit; benn falfcher Rath tommt oft aus frember Bruft.
- 8. Nichts ift beffer bei fich ju fuhren auf bem Wege, als große Weisheit; fie ift beffer, als Golb am unbekannten Ort; fie ist hulfe in ber Noth.
- 9. Trunkenheit ist Thorheit. Der Rausch ift so, wie die Leute sagen: wenn der Wein darinnen ist, ist der Berstand heraus. Reine schlechtere Reissetost man mit sich führen kann, als Trunkenheit: denn je mehr man trinkt, je weniger weiß man von sich.
  - 10. Bergeffenheit ichmebt über bem Raufche;

er raubt bie Besinnung. Der Rausch ist am besten, werm er vorftber ist — bann bekommt Jeder seinen Berstand wieber.

- 11. Ein Unweiser glaubt ewig leben ju tonnen, wenn er bie Gefahr flieht; aber bie Jahre geben teinen Frieben, wenn auch bas Schwert ihn gibt.
- 12. Der Ged gafft, wenn er jum Besuch tommt, er ist schläfrig ober rebet unweise; alles ift gut, wenn er nur schlingen tann; baran ertennt man ben Thoren.
- 13. Der Biehhirte weiß, wann es von ber Beibe heimgeht; aber ein Unweiser tennt tein Maaß und Ziel für seinen Magen. Die Gierigkeit macht oft Jemand lächerlich, wenn er unter kluge Leute kommt.
- 14. Ein Thor und ein Argfinniger lacht über Alles: weiß nicht, was man wiffen mußte, daß Niemand fehlerfrei ist.
- 15. Alles hat feine Beit. Der Thor wacht in ber Racht und ift mube, wann ber Morgen tommt. Burudgeblieben ift ber Kummer von gestern. Die Racht schläfert ben Kummer ein.
  - 16. Der Unweise balt Alle fur Freunde, bie ibm

Bulacheln. Aber wenige findet er, bie feine Sache vertreten , wenn vars Gericht er tommt.

- 17. Der Thor thut am besten, wenn er fcweigt; Riemand mertt, wie wenig er weiß, bis er viel rebet. Besser schweigen, als schlecht reben: bie plaubernbe Zunge rebet sich jum Schaben.
- 18. Großer Umweg ift es jum falfchen Freunde, wenn er auch am Wege wohnt; aber Richtwege führen jum treuen Freunde, wenn er auch fern wohnt.
- 19. Nicht zu oft barfit bu tommen zu Gafte in baffelbe Saus; Bergnugen wird Difvergnugen, wenn man zu lange auf ben Banten Unberer fist.
- 20. Eigener Bau ift gut, wenn er auch klein ift; Jeber ift herr in seinem Sause; auch nur zwei Biegen und eine Strobbutte zu haben, ift beffer, ale fich auf Andere verlaffen.
- 21. Was ein Geighals fpart, tommt nicht auf ben britten Erben. Wer Segen empfangen hat, barf nicht Noth leiben; oft wird zu Leib gespart, was zu Lust bestimmt war; vieles geht anders, als man benet.
- 22. Seinem Freunde foll man Freund fein, und Gefchent mit Gefchent vergelten; bem bei Ge-

fchint und Gegengeschent mabrt die Freundschaft am langften.

- 23. Seinem Freunde foll man Freund fein: ihm und feinen Freunden; aber mit des Freundes Feinden foll man nicht Freund fein.
- 24. Saft Du einem Freund, dem bu mistrauest, so fag ihm nichts weiter als schone Worte: Lift mis ber Lift.
- 25. Starte gibt Muth. Gib Schut und Rleiber benen, die dir beifteben follen; verzagt ift der Racte.
- 26. Der Baum, ber am Wege fteht, vertrockenet ohne Schut der Rinde und Blatter: so ift es mit Jomand ohne Freunde. Wie foll er lange leben tonners!
- 27. Traue bes Feindes Frieden nicht. Wie bas Feuer unter trockenen Spanen und Birkenrinde, fo ift ber Friede zwischen Feinden: breunt es fünf Lage, fo verlöscht es am sechsten. Um so folimmer wird es mit ber Freundschaft.
- 28. Der Brand brennt neben bem Brambe: bas Fouer entjundet fich am Feuer, ber Menfch am Menfchen.
  - 29. Zeitig fiebe auf, ber Guter gewinnen will. Schwebens Bollsfagen. Erfter Theil. 2

Der liegende Wolf bekommt setten ein Schaaf; tein schlafender Krieger siegt. Des Hausvaters Auge ist bas halbe Gut.

- 30. Zeitig fiebe auf und febe ber Arbeit nach, wer wenige Arbeiter hat. Biel verfaumt, ber am Morgen schlaft. Morgenstunde hat Goth im Munbe.
- 31. Klug und vorsichtig fei Jebermann, im Beretrauen behutsam: oft muffen die Worte, Anderen vertraut, theuer bezahlt werden. Einem vertraut dich, nicht dem Zweiten; die Welt weiß, was drei wiffen.
- 38. Bu fruh tam ich an manche Orte, zu fpet underwarts: bald war die Mahlzeit beendigt, bald noch nicht bereitet: zu guter Stunde tomme felten ein unangenehmer Gaft.
- 83. Mich: hat hier und. Jedermann babelm gu Gafte geladen, aber zwei Stude muß man bei gutten Freunden aufheben, mo man bereits eine gegeffen. Ein williges Pferd muß schonend angetrieben merben.
- 34. Besser ift ein Sohn, wenn auch jung, als teiner. Siehe, ber Runenstein steht hoch am Wege; ben errichtete ber Sohn bem Bater.

- 35. Suten Berftand muß Jeber haben, aber fich nicht zu weise bunten. Denen ift has Leben am angenehmften, bie grundlich und viel wiffen. Aber wenig genug weiß mancher, ber nichts weiß.
- 36. Din stirbt bein Bieh (Reichthum), hin sterben beine Freunde, und auch bu ftirbst; aber ich weiß etwas, was nie stirbt; das Urtheil über ben, ber ftarb.
- 37. Sin ftirbt bein Bieh (Reichthum), hin fters ben beine Angehörigen, und auch bu ftirbft; aber ber Ruf ftirbt nie, wenn bu bir einen guten ers worben.
- 38. Gefüllte Kiften fab ich oft ben Reichen feinen Kindern hinterlaffen; jest geben fie am Bettelftab: Reichthum ift ein veranderlicher Freund.
- 39. Unweise ber , ber Guter gewinnt und ihm nur ber Muth machft , nicht aber ber Berftanb; er fahrt babin in Sochmuth.
- 40. Den Tag soll man am Abend ruhmen; die Brau, wenn sie tobt ist; das Schwert, wenn es erprobt M; die Jungfrau, wenn sie in ber Ehe ist; das Sis, wenn man barauf ist, den Meth, wenn er getrunken ist. Das Ende kront das Werk.
  - 41. Beim Winde foll man bolg hauen; am

,

Feuer Meth trinten; bas magere Pferd taufen und bas beroftete Schwert.

- 42. Erau nie einer brennenben Flamme, einem gebrechlichen Bogen, dem schlafendem Bolf, dem wurzellosen Baum, der sinkenden Boge, dem kochenden Topf, dem fliegenden Burfspieß, der zusfammengerollten Schlange, den Bettreben der Braut und dem Spiele des Baren!
- 43. Einem franken Kalbe, einem Diener, ber fein eigener herr sein will, einer Wahrsagerin, bie nach ben Wünschen spricht, unlängst aus bem Felbe Geschlagenen, einem klaren himmel, einem lächelnben herrn, hundegebell und hurengram, einem frühzeitig besaten Acker, soll man nie trauen, und nicht zu zeitig seinem Sohn; das Wetter waltet über den Acker, der Verstand über den Sohn; unsicher sind beibe.
- 44. Treundschaft mit einem leichtsinutgen Weibe ift wie die Sahrt auf glattem: Gife mit einem Pfeche ohne geschärfte Gifen, ober wie das Kreuzen bei Seurm wit einem entmaßteten Schiffe.
- 45. Die Liebe eines Unbern table Miemanb. Schönheit gefällt oft bem Beifen , aber feffelt nicht

ben Thoren. Rur ber Gebante weiß, mas bem Spergen nabe wohnt; er allein kennt bie Reigung.

- 46. Wegen bieses Fehlers, so beißt es von Bitlen, wird Riemand ibn tabeln; aus Weisen zu Thoe ren macht die Menschen -- die machtige Liebe.
- 47. Daheim vergnügt und freundlich soll bet Beife sein, babei von gutem Gedachinis und geisprächig, von bem Guten oft reben.
- 48. Den Bofen laß bein Unglück nie wiffen; benn ein Bofer lohnt bir nie beine redliche Absficht.
- 49. Weißt bu, bag bu einen Freund haft, bemt bu wohl trauft, so mußt bu ihn oft besuchen; benn Gestrauch machft und hohes Gras auf bem Bege, ben Niemand betritt.
- 50. Treib nie beinen hohn ober Spott wit bem ankommenben Frembling; nicht genau wiffen bie, welche innen find, was für Leute es find, bie be kommen; es gibt keinen Menschen, ber so gut ware, bag er keinen Fehler hatte, und keinen so schlecht, daß er zu nichts taugen sollte.
- 51. Lade nie über den grauhaarigen Redner; oft ift gut, was Alte reden; oft aus verschrumpftem Munde weise Worte tommen.

Ehor murbe als Beberricher bon Donner und Blig verehrt, und ein Gewitter bieferhalb nach ibm Thordon genannt. Bon ihm hat ber Donnerfag (Thorsbag) und ber Thorsmonat (Januar) ben Namen erhalten, ebenso wie auch noch viele Derter, Stabte, Dorfer und Sofe, als: Thorsballa, Thorstuna, Thorsafer u. f. m. Dit ihm verhalt es fich, wie mit Dbin bem Alten, indem auch er mit Ginmanberern, die in ben alteften Beiten von Affen und Asgard auszogen, nach bem Morben tam und mit ben Urbewohnern bes Lanbes tampfre, bie, weil fie in Bergeluften und Erdboblen wohnten, und megen ihres riefenhaften Buchfes und ihrer Bitbheit, Riefen, Gnomen und Berge geifter genannt wurden. Sierin haben alle Sagen son Riefen und Berggnomen ihren Urfprung. Bezeichnung feiner Bertunft wird Thor bin und wieber Dbins Cobn, und mit Begiehung auf ben fo eben ermahnten Rampf ber Riefen Keinb ge nannt. Thorsteile ober Donnerfeile werben bie glatten, feilformigen Steine genannt, bie man bismeilen in ber Erbe findet, und die Thor nach Roboiben gefchleubert haben foll. In mehreren Dr. ten, wo bie Wiesen an boben Bergen liegen, gingen

ebemais manche Sagen bon bem Schrecken ber Berggeifter beim Sewitter. Man ergabite, fie maren barm in allerband Gestalten, besonders in der Ge ftalt großer Rugeln ober Anduel vom Berge heruntergerollt gefommen und hatten Schut bei ben Dem mabern gefucht, melde, bie Befahr mohl ertemment, fie ftets mit den Seufen von fich abgewehrt, mobei es benn oft vorgetommen, bag bet Blis berabgefab ren und bie Genfen gertrummert, morauf ber Robold mit klaglichem Gewimmer in ben Bera guruch gefichen. Best weiß jeber verftanbige Sausvater, daß es feine naturlichen Urfachen bat, wenn die Ge witterwolfen fich am baufigften um bobe Berge fantmeln, und felten finbet man noch einen fo unmiffenben gandmann, ber ba glaubt, es gefchebe um ber Berggeifter willen.

Manche sinureiche Sagen von Ahors Wander rungen und Thaten im Riesenlande haben sich noch aus der heidnischen Zeit erhalten, ebenso auch Erinnerungen daran sowohl am himmel, wie auf der Erde. Dahin gehört z. B. der Kampf mit dem Riesenkönig in Trymhem, Thjasse, den Thor erschlug, aber zu dessen Andenken er, um der schönen Tochter, Stadi, willen, ein ewiges Erinnerungsneichen an ben Simmel feben wollte, ju welchem Enbe er feine Augen hinaufmarf. Diefe wurden nunmehr zwei belle Sterne, bie in bes Rorbens Binterabenben neben einander leuchten und feitbem im gemeinen Leben Thjaffe's Mugen genannt werben. Auf einer abnlichen Banberung erfror einem tapferen Streiter , Damens Dermanbel (ber bem Thor nicht fcmell genug aus bem Riefenlanbe folgen fonnte, meshalb ber Gott ibn in einem Deunese über bas talte fluftanb im Morben, welches Elimon genannt murbe, trug) eine Aufgebe, und biefe Auggebe foll Thor, jum Unbenten an die Kabet, an ben Simmel befestigt baben, mo fie in einen Stern , ber nicht weit vom großen Baren am bellften leuchtet, vermandelt und feitbem Dermanbele Bebe genannt murbe. Noch manche andere Sterne haben, nach Thaten ber Gotter ober mertwurbigen Beges benheiten, befondere Ramen erhalten, bie aber jest langft in Bergeffenheit gerathen finb.

Ein Hauptort im Riesenlande hieß Utgarb, und der bort herrschende Riese Utgarda : Lote. Rach dessen Burg tam Thor eines Tages mit zwei Begleitern, Tjalfe und Lote. Der Riesentonig und seine Leute wunderten sich, daß Thor von so Eleinem Buchfe mar; allem biefer antwortete, mander fei ju Rorperfunften tauglicher, ale bas außere Anfeben vermuthen laffe. Dierauf fragte Utgarba= Lote, in welchen Studen fie fich auszeichneten und in welchen Runften fie mit ben Leuten feiner Umgebung es aufnehmen tonnten. Thore Begleiter, Este, meinte, er marbe, mit wem es auch fein moge, um bie Bette effen toumen. Alebalb mutbe ein mit Speife angefüllter Erog gebracht, und Einer, Ramens Lage, feste fich an bas eine Enbe und Lote an bas anbere; fie afen und trafen in ber Ditte bes Gefages jufammen; aber mibrent Lote nur bas Rleifch vergehrt, batte Lage auch die Rnochen nebft bem gangen Troge verzehrt, Tjalfe glaubte, mit wem es auch fein moge, um die Wette laufen gu tonnen; und ber Utgarbfonig bestimmte bagu einen aus feiner Umgebung, mit Ramen Suge. Suge erreichte zuerft bas Biel. Bulett verlangte Thor felbft, mit Jemand zu ringen , und Urgard : Lote trieb nur feinen Spott mit ibm , indem er ein altes Weib, feine Umme, berbeirief, Die Ella bief. Je mehr Thor fich anftrengte, um fo fester bielt fie Stand, und folug ibm endlich ein Bein unter, fo bag er ju Boben fiel: baber ift es getommen, bag man

einen folden Runftgriff beim Ringen Beiberbas ten nennt. Thor verfuchte fich auch im Trinfen, und bas Dorn, bas man ihm reichte, fcbien gwar lang , aber nicht febr weit ju fein. Er bemubte fich es auszutrinfen, aber bas Betrant wollte fein Ende nehmen und nur um ein Geringes batte ber Inhalt bes horns abgenommen. Micht besondere erfreut von diefen Berfuchen, begab fich Thor von Utgard wieber fort und mußte nicht, baß die Riefen vor ber Starte, bie er gezeigt hatte, erbebten. 216 aber Thor aus ber Burg beraus mar, machte ibm ber Riefentonig bemertlich, bag berjenige, ber ftarfer und ichneller gegeffen, als Lote, bas Feuer (Laga, Klamme) gemefen fei, und Benige merben fo ichnell, wie biefes, etwas verzehren tonnen. Der Befieger Tjalfe's in ber Schnelligfeit mar ber Bebante (Suge), und murbe es-vergebliche Dube fein, rafcher ans Biel gelangen ju wollen, als biefer. Das Beib, welches mit Thor rang, mar bas Alter (Ella), und biefes befiegt ja julest auch ben Aber bas horn, woraus Thor trant, Startften. ftand mit bem einen Ende im Meere, und ber Riefe bat ibn nun, nachzusehen, wie tuchtig er getrunten: bas Baffer mar auch mirklich gefallen, wie beutlich

ju ertemmen war. Ergeimmt über biefe Runftgriffe und Biendwerte, walte Thor mit feinem hammer ben Riefen erfchlagen: biefer aber war verfchwunden. hierauf wollte Thor jur Burg gurudtehren, aber auch fie war nicht mehr ju finden.

Meteorfteine find an mehreren Orten gefunben worben, und auch fie gelten als Erinnerungs. zeithen von Thor. Dbgleich fie nicht immer befonbers groß find, so haben fie boch an sich eine folche Schwere, bag in manchen gallen ein Einzelner fie nicht zu beben vermag. Dergleichen Steine foll Thor wie Spielballe gebandbabt baben. Bon bem, bei Linneryd , im smalanbifchen Rungabiftrift, gefundes nen Meteorftein geht folgende Sage. Als Thor mit feinem Diener bier einft vorbeiging, begegnete er einem Riefen, ben er fragte, mobin er molle. ,, Nach Balhalla, um mit Thor ju ftreiten, weil er burch feinen Blis mein Biebhaus angegundet bat," gab ber Riefe gur Untwort. "Es ift nicht ber Dube werth, bag Du Dich mit ihm miffest," verfette Thor; "ich traue Dir nicht einmel fo viel Starte su, um biefen kleinen Stein auf ben großen ba ju beben." Den Riefen verbroß biefe Meußerung unb er padte ben Stein mit feiner gangen Rraft, vermochte ihn über nicht vom Boben aufzuhoben: eine folche Schwere hatte Thor bem Steine beigelegt. Da versuchte es Thors Diener und biefer hob ben Stein mit einer Leichtigkeit, als ware es fein Fausthandschuh gewesen. Jeht schlug ber Niese auf Thoe bermaßen ein, daß er in die Knie sant; aber sofort erschlug ihn ber Gott mit bem Hammer. Der Riese soll in bem baneben befindlichen großen Steinhausen begraben sein.

Der Gott Thor wurde im Gothareiche fruher und in hoherem Grabe verehrt, als bie anderen Botter. Ihm geheiligt mar ber Dift tafer (Thore bagge), vermuthlich weil biefer im Biehbunger fich aufhalt und fich in die Erbe grabt, und anfangs Thor sowohl wie Goa, um Segen fur den Adere bau und eine gute Ernte angerufen wurde. Mit Bezug auf diefen Rafer, beffen Larve in Rorrland Erdochse genannt wird, bat fich noch ein, beim Lands mann vom Bater auf ben Cohn vererbter Aberglaube erhalten, nach welchem man fieben Gunden ibhnen foll, wenn man einen Difteafer, ber auf bem Ruden liegt und fich baber nicht felbft zu belfen vermag, wieder auf die Ruffe leat; benn Thor wurde in ber beibnifchen Beit als ein Berfohner ober Guebitter bei ber höheren göttlichen Wacht, bem Allvater, angesehen. Als die christiche Lehre sich im
Lande verbreitete, wollten deren Priester das Bolk
von der Anbetung der Afagötter abschrecken und behaupteten, diese und deren Anhang gehörten der Hölle an und wären bose Geister. Da erhielt det Wistlifer (Thorbagge) den Ramen Thordysvell
(Thorteusel), wie er noch sest in Schweden genannt
wird. Gegenwärtig denkt Riemand mehr an Thor,
wenn er ein solches armes Insett hüssos auf dem
Rücken liegen sieht; aber selten geht der fromme
Landmann voebei, ohne ihm zu helsen und dabei
der Berschnung seiner Schnden zu gedenken.

Frey war der Schutgott des Friedens und bes hauslichen Gludes; und es wurde für erfpriefe lich gehalten, ihm wegen guter Ernte zu opfetn. Inwieweit der Fredtag und einige Oetter, als Frejestunda, Frejerydu. f. w., nach Frey; nach Frigga ober nach der Gottin Freya benannt werden, Michwer zu sagen. Alle diese drei Gotte heiten wurden in Liebes - und feindlichen Angelegens heiten überhaupt angerufen.

Einer ber Afen, und ebenfalls Dbins Sohn genannt, wat Selnid all. Er hatte ein Schlof, bas himmelsburg hieß, und war Wächter bes Afens reichs. Nach einer Bolksfage lag diese Burg auf ber hallandischen Kuste, im himle-Diftrikt, wo Feinde von der Seefeite her das Land oft überfislen, und es eines wachsamen Wächters allerdings bedurfte.

Mehrere andere Gottheiten murden zwar ebens falls verehrt; indes kommt es selten vor, daß sich bas Andenken an sie in den Namen von Dertern, Hainen oder Soben erhalten hat; nur bei Balder, dem Gott der Unschuld, Njord, dem Gott der Winde und Schiffahrt und Ran, einer Meergots tin, ist dies an vielen Orten im Lande der Fall.

Drei große Feste wurden in der heidnischen Beit jahrlich gefeiert und babei biesen Gottern Opfer bargebracht. Das erste wurde begangen beim Instritt des neuen Jahres, welches man, wie schon erwochnt, von der Mutternacht an rechnete, well es so zu sagen aus ihrem Schoaß geboren wurde. Der Monat, der mit dem ersten Reumond nun ansfing, wurde Jule-Tunglet genannt, und wegen des dann hauptsächlich gehaltenen Thora-Opfers, heißt dieser Zeitpunkt noch jeht Thorsmonat. Die Känige und Untersursten, nicht blos hier zu

Lande, fondern auch in Danemart und Rormegen, Rellten um biefe Beit große Opfer an. Reiche Bauern bereiteten bann fur fich und ibre Areunde und Angeborigen Beihnathtsbier (Julbi); und bie Mermeren, bie feine reiche Unverwandte hatten, verfammelten fich ju Gaftgelagen, ju benen ein Jeber beitrug, und tranfen fartes Gemeinschafts - Bier. Bei allen biefen Gelegenheiten murbe ben Gottern geopfert für ein gludliches Jahr, und gwar bem Dbin, fur Sieg im Relege, und bem Kren für eine gute Ernte. Afferlei Thiere murben geschlachtet : aber bas vornehmite Opferthier mar ber verschnittene Eber ober überhaupt bas gemuftete Schwein, eigenttid bem Fren geweiht, inbem man bafur bielt, bag bus Schwein bem Landmann bie Runft gelehrt, bie :Erbe aufzupfligen. Ein foldes murbe nun, wohl gemaftet und gefdmitdt, herbeigeführt, und mar Sitte, bei biefem beiligen Thier ein Gelubbe gu thein wind fich ju irgend einer Großthat anheischig gu machen, bie bis jum nachsten Jula mot ausgeführt werben follte. Gafigebote, torperliche liebuns gen und Woihnachtefpiele füllten biefen gangen Die nat aus, ber beshalb auch Scherzmonat genannt murbe.

Das Mitt= Binter-Opfer war bas zweite große Reft, welches nach bem erften Renmond nach bem Beibnachtsmonat, ju Chren Gba's ober Boa's, gefelert wurde. Diefe Gottin murde als bie Schuggettin ber Kruchtbarkeit bes Bodens angefeben und mar Thor's Tochter. Daber tommt es, baß man noch in manchen Gegenben des Landes, wenn es bennert, ju fagen pflegt: Goa geht einber, Go=Baterlagt fich boren; auch beißt nach ihr ber Kebruar Goje = Monat. In etmas fpa= terer beidnischer Zeit erhielt biefes Opfer ben Ramen Difa : Dpfer, feitbem bie überall fo berühmte Ronigin Difa, (beren Unbenten fich in fcwebischen Bolfsfagen noch jest erhalten bat) bie Berehrung Frigge's und Goa's nicht bios getheitt, fondern auch non biefem Befte faft ganglich verbrangt batte. Die -Geschichte ber Ronigin Difa pflegt folgenbermagen ergabit ju merben:

Als Ronig Frey ober, nach anberen Angaben, König Sigtrub, in alter Heidenzeit im Rarben berrichte, hatte fich mahrend eines langen Friedens die Boltsmenge in bem Grade vermehrt, daß einst, als ber Winter herankam, die im herbst gesammelte Ernte schon verzehrt war; worauf der König eine

allgemeine Bolksversammlung einberief, um ju berathschlagen, wie biefer schweren Beit mohl abaubelfen fein mochte. Da murbe befchloffen, fammtliche alte, frankliche, schwächliche und gebrechliche Leute ju tobten und bem Dbin ju opfern. 216 nun einer ber Rathgeber bes Ronigs, Sjuftin mit Ramen, aus ber Berfammlung heimtam nach feis nem Ochloffe Bannegarn in Uppland, fragte ihn feine Tochter Difa, mas es auf bem Reichstage gegeben babe. Und ba biefe feine Tochter in allen Studen weife und flug mar, fo ergabite er ihr, mas man bort befchloffen habe. 216 fie bas vernahm, meinte fie, fie murbe beffern Rath haben ertheilen tonnen, und munberte fich , bag unter fo vielen Dannern nicht mehr Weisheit ju finden gewefen fei. Diefe Reben tamen ju ben Ohren bes Ronigs, den eine folche Ruhnheit und Unmagung verbroß, und ber ba meinte, er werbe fie fchon bas mit zu Schanden zu machen wiffen. Alebald veriprach er, fie zu Rathe zu gieben, aber unter ber Bebingung, daß fie ju ihm tomme nicht ju guß, aber auch eben fo wenig ju Pferbe, nicht ju Wagen und nicht gu Baffer, nicht befleibet, aber auch nicht unbefleibet, nicht in einem Jahr, noch in Schwedens Belfsfagen. Erfter Theil.

einem Monat, nicht bei Tage und nicht bei Racht, und weber bei zunehmenbem, noch bei abnehmendem Monde. Difa, befummert über biefen Befehl, flebte bie Gottin Ariaga um Rath an, und fubr bann zum Ronige auf bie Beife, bag fie zwei Junglinge vor einen Schlitten fpannte und nebenan einen Bod fubren ließ, uber ben fie bas eine Bein legte, mabrend bas andere im Ochlitten ftand; babei mar fie mit einem Des befleibet. Gie tam bemnach gum Ronige meber ju Sug noch ju Pferde, weber ju Bagen noch ju Schiff, weber befleibet noch unbefleibet. Sie tam nicht im laufenben Jahr ober Monat, fondern am britten vor bem Weibnachtstage, an einem ber Tage ber Sonnenwenbe, bie nicht jum Sahre felbft, fondern gur Ausfüllung beffelben gerechnet und baher auch nicht als zu einem eigentlichen Monat gehörig betrachtet murben. Gben fo tam fie auch nicht bei gunehmenbem und eben fo wenig bei abnehmendem Monde, fondern gerade bei Bollmond; und endlich nicht bei Tage und nicht bei Nacht, fondern in ber Dammerung. Der Ronig, beffen Aufmertfamteit baburch rege geworben mar, ließ fie vor fich tommen, und fand an ihren Reben, ihrer Ochonheit und ihrem Berftande ein fol-

des Bohlgefallen , bag er fie jur Ronigin machte. Ihrem Rathe gemaß wurde nun bas Bolt in zwei Salften getheilt, von benen bie eine (woruber bas Loos bestimmte) mit Baffen, Jagbgerath und Saatforn ausgestattet und bann in bie noch ungebauten. nordlicheren Gegenden geschickt murbe, um fich bort anzubauen. Biele andere gute Ratbichlage gu bes Landes Beften gab biefe Konigin, webhalb fie fowohl vom Ronige wie vom Bolte geliebt und geehrt wurde; und es ftand ihre Beisheit in fo hoher Achtung im ganbe, bag manche ernfte Streitigteiten ihr gur Enischeibung vorgelegt murben bei bem Mittwinter - Opfer, welches bavon bald ben Namen Difa = Opfer und Difa = Tina (Reiche = ober Bolleversammlung) erhielt; ber große Weihnachtsmartt in Upfala erinnert noch baran. Go entstanb bas Sprichwort: Guter Rath ift Jahresbulfe; beffer broblos als rathlos fein.

Diefe Sage hat man auf mannichfaltige Beife zu beuten gesucht. Difa, fagt man, wollte bem Ronige die Wichtigkeit und Nothwendigkeit des Aderbau's vorftellen. Sie selbst, weder bekleibet noch unber kleibet, stellte die Erbe in der ersten Fruhlingszeit vor, wo hier und dort Gras emporgekeimt, aber der

Perme fengen un, burch ihre schweilenden Roos: Denne seinen un, durch ihre schweilenden Roos: von Briden des Insistlagens zu geden, aber ermangen noch ihres schienen, volldelandten Sommer: Lerdrel. In derier Zeit kann man nicht gut fortskreumen, of ier zu Wagen oder zu Schlieren; und er if für den Boner jett das Beste, wahl auf die Beit zu vossen und auf den Wechsel und die Einswertungen der Somme und des Mondes, das Wetter, alle Nerkmale und Beichen zu achten, deren Kenntmit ein nichtiges Erdrheit der Ersaheung der Borvier ift.

Das britte große Jahresfest wurde mit Frühlingkanfang gefriert und für Gind und Gue, sowehl zu Lande wie zur See, geopfert, und fesonders für die See : Unternehmungen oder bie 1. g. Bifingafahrten, die jest ihren Ansfang nahmen. Bei diesem Opfer wurde besonders Prin angerafen.

Große und prichtige Tempel wurden an mehveren Oren bes Landes biesen Göttern erbaut, jugied mit Steingerüften und Altaren, auf benen die Opier verrichtet wurden. Ein solder Gibenatten wurde Derg und die dabei den Dienst ver-

)1 11

13

ie

5n

nden Priesterinnen Horg braute. Lehtere galfür heilig, und man glaubte, sie konnten zaun und wahrsagen\*). Außerdem versah eine beidere Priesterschaft den Dienst bei den größeren
mpeln, insbesondere bei dem in Upsala, dem in
ten Schriften eine größere Herrlichkeit beigelegt
ird, als dem Tempel Salomo's in der Bibel.
dancher Aberglaube ging von diesem Asa Dienst
us und hat sich noch lange in der christlichen Beit,
lost bis auf die heurige, erhalten. Die Berehung Allvaters wurde bald durch die der Asen völlig
erdrängt, und die Ausleger der Asa Lehre, die

<sup>&</sup>quot;) Manche Orte, wo es einen folden horg ober harg für ben Gogenbienst gab, führen noch jest ben Ramen bavon, z. B. hargs shammer, hargs seee, Thors halla genannt wirb. hügel und hoben, so wie Steinhaufen, wo bergleichen Altare gestanben haben, sinbet ber Landmann häusig auf seinen Ländereien, und häusig werben biese letteren noch jest horgehogen, hore hagen genannt. Nicht weit vom Litslenaer Pfarrhofe ist ein solcher merkwürdiger hügel, ber noch jest alls gemein horgehugel heißt.

Boben noch mit keinem Grün überkleibet ist; bie Baume fangen an, burch ihre schwellenden Knospen Beichen bes Ausschlagens zu geben, aber ersmangeln noch ihres schönen, vollbelaubten Sommerskleibes. In dieser Zeit kann man nicht gut fortskommen, es sei zu Wagen oder zu Schlitten; und es ist für den Bauer jest das Beste, wohl auf die Zeit zu passen und auf den Wechsel und die Einswirkungen der Sonne und des Mondes, das Wetter, alte Weckmale und Zeichen zu achten, deren Kenntzniß ein nügliches Erbtheil der Erfahrung der Borvotter ist.

Das britte große Jahresfest wurde mit Frühlingsanfang gefeiert und für Glud und Sieg, sowohl zu Lande wie zur See, geopfert, und besonders für die See unternehmungen oder die s. g. Witingafahrten, die jest ihren Ansfang nahmen. Bei diesem Opfer wurde besonders Dbin angerufen.

Große und prachtige Tempel wurden an mehteren Orten bes Landes biefen Gottern erbaut, zugleich mit Steingeruften und Altaren, auf benen bie Opfer verrichtet wurden. Ein folder Gobenaltar wurde horg und die babei ben Dienst verfehenden Priesterinnen Horgbraute. Lehtere galten für heilig, und man glaubte, sie könnten zaubern und wahrsagen\*). Außerdem versah eine besondere Priesterschaft den Dienst bei den größeren Tempeln, insbesondere bei dem in Upsala, dem in
alten Schriften eine größere Herrlichkeit beigelegt
wird, als dem Tempel Salomo's in der Bibel.
Mancher Aberglaube ging von diesem AsaDienst
aus und hat sich noch lange in der christlichen Beit,
selbst bis auf die heurige, erhalten. Die Berehrung Allvaters wurde bald durch die der Asen völlig
verdrängt, und die Ausleger der Asa-Lehre, die

<sup>\*)</sup> Manche Orte, wo es einen folden horg ober harg für ben Gobenbienft gab, führen noch jest ben Ramen bavon, z. B. hargs - hammer, hargs - See, Thors - harga, welches gegens wärtig Thorshalla genannt wirb. hügel und ho- hen, fo wie Steinhaufen, wo bergleichen Altare geftanben haben, finbet ber Landmann haufig auf feinen Landereien, und haufig werben biefe letter ren noch jest horgshogen, horshagen ges nannt. Richt weit vom Litslenaer Pfarrhofe ift ein solcher merkwürdiger hügel, ber noch jest all- gemein horgshügel heißt.

Priester und Priesterinnen, verleiteten gulett bas Bolt, sogar Menschen, ja zulett ben König selbst zu opfern.

Statt bes allgegenwärtigen Gottes, ber ba lenkt, bewahrt und erhalt alle Dinge, murbe nun für jede Naturwirkung ein Mittelwesen ausgedacht, welches weder ein wirklicher Geist noch ein wirklischer Mensch sein solches wie bei fein sollte; und noch heuzutage finden sich Ueberreste dieses Unkrauts, welches die Lüge aussate, um die Saat der heiligen Wahrheit zu erssticken; ebenso haben sich noch manche aberglaubische heidnische Gebräuche erhalten, welche Christi himmslische Lehre nicht auszurotten vermocht. Zur Abhülfe bes Bosen wirkt jedoch häusig, wenn man über die Quelle desselben belehrt wird, und so wollen wir denn hier über die Entstehung der bei uns am allgemeinsten noch verbreiteten Irrthumer das Nähere anführen.

Die Afa : Lehre fpricht von zwei Arten von Elfen ober Bergmannchen, unter bem Ramen von Schwarz : Elfen und Licht : Elfen. Jene wohnten unter ber Erbe und wachten über das Samentorn von Baumen, Gras und Pflanzen, bis es aus ber Erbe emporgeteimt war, worauf die Licht

Elfen die Pflanze entgegennahmen und für ihr weiteres Bachsthum forgten. Diervon leiten fich alle Sagen von ben Elfen ber. Wenn man gufallig fein Baffer abichlagt ober auf andere Beife eine Stelle beunruhigt ober verunreinigt, unter ber Samarg-Elfen wohnen, namentlich unter ben Burgeln von Laubholz, befonders von Linden, fo will ber Aberglaube, daß bann schwere Krankheiten Unvorfichtigen treffen; mas auch gefchehen foll, wenn man ihren Wohnungen gu nabe in die Erbe grabt. Giaige Licht-Elfen follen bem Grafe angeboren, umb mo fie fich aufhalten und tangen, foll uppiget Grasmuche entfteben, weshalb auch bie bichten runben Graffleden , bie man bin und wieber auf Biefen und Weiben findet, ben Ramen Elfentange erhalten haben. Gine anbere Gattung von Licht. Elfen , bie bem Laube angehort , taugt in ben Sipfeln ber Baume und umschwebt biefelben in ber Luft .--In Gumpfen und Moraften, Quellen und anderen Bemaffern, foll ebenfalls eine Elfengattung bertichen, und noch jest wird ber an Sommerabenden aus ben Sumpfen auffteigende bunne Rebel in manchen Gegenben bes Canbes Elfentauch genannt. Die Elfen werben auch bas Bolechen genannt, als

bas Bergvoltden, Doos = ober Gumpf. voltchen. Diefen heidnischen Aberglauben haben betrügerische Leute benutt, um ben Ginfaltigen Gefcente und Beld abzuloden, wenn biefe ertranten; und leiber! feben wir noch jest haufig am Rrantenbette eines Christen Bauberei und Bleigießen, moburd fogenannte Rluge vorgeben, erforfchen gu ju tonnen, ob bas Uebel von ber Luft, ber Erbe ober bem Baffer berauleiten fei. Im erften Kall muß ber Rranke etwas von feiner Leinwand ober feinem Saar auf bem Dreifreugweg ober ba, wo brei Bege ausammentreffen, opfern, weil bier die Elfen ihren Sammelplat haben sollen. Am zweiten Sall werben die Elfen für ben Rranten bamit beftochen, bag man am Donnerstag bei Sonnenuntergang etwas von ibm in ben Elfentopf legt. Im Allgemeinen gefchab es auf einem Donnerstage, (Thorsbag) bag man wider Zauberei Opfer barbrachte, ba Thor fur ben Bemaltiger ber Bauberei galt. Enblich wiber bas, von bem Bal fer herruhrende Uebel muß bas Opfer in einen gluß. geworfen werben, und gwar gleichfalls in einer Donnerstags = Racht. Ueberall findet man noch jest Elfentopfe, in welche Opfergaben wiber Rrantheiten gelegt werden von horg-Brauten ober wie fie jest heißen, flugen Frauen, welche ihren Gobendienst treu verfehen und bafür von ben aberglaubischen Leuten Bezahlung erhalten.

Bei jebem Sorg ober Tempel gab es beilige Saine, ober auch einzeln ftebenbe Baume, in benen bie Opfer aufgehangt murben; man legte ihnen baber große Rraft in ber Beilung von Rrantheiten bei. Daber tommt es, bag gewiffe Baume noch jest eine Art Beiligkeit in ben Augen von Aberglaubigen genießen, besonders Linden und folche, an benen fich Elfenlocher befinden, worunter man runde Deffnungen verfteht, die durch zwei gufammengemachfene Aefte gebilbet worben. Gin folder Baum wird mahlgebumben (ausermahlt gum Befprechen) genannt, oft umgebauen und babeim ju aberglaubiichen Gebrauchen aufbewahrt. Frauen in ichmeren Geburtenothen merben burch ein folches Loch geftedt, und nicht felten ift ichon ber Kall vorgetommen, bag fie bas Leben babei jugefest. Much werben franke Rinder wohl gar in ben Balb getragen , um burch ein Elfenloch gestedt zu merben.

Bu fogenannten Bunfchelruthen, woburch man verborgene Schage entbeden ju tonnen glaubt,

>

fowie zu anderen geheimen 3wecken werben besonders bie Mistelstengel benutt. \*) Die erfte Beranlaffung bazu findet man in den alten Götterfagen.
Balder, der Weiße, der Reinste unter den Göttern, brauchte nie Waffen zu seiner Bertheidigung,
denn er war so heilig, daß die Götter sich damit
belustigten, Speere und Pfelle auf ihn zu wersen,
ohne daß er dadurch verwundet werden konnte; inbem Odin und Frigga sich von allen Dingen in
ber Natur, von Metallen und Baumen, hatten
schwören lassen, ihm nicht zu schaden, ihm, der die
Wonne der Götter und Menschen, und der Stifter
ihrer Stückseitztet war. Iber Loke, der böfe
Neider der Usen, wußte, daß die Mistel, die keinen
eigenen Stamm, sondern seine Wurzeln hoch auf

Unm. b. Ueberf.

<sup>\*)</sup> Die Miftel ift eine auf ben Aeften ber Eichen, Rabelhbizer u. a. wachsenbe Schmarogerpflanze mit äftigen Stengeln, lanzettsormigen Blattern und weißen Beeren, und wird nach Einigen burch die an ber Rinbe sich anlegenden Saamenkorner auf dem Baume selbst, nach Anderen durch die Kerne, welche die Mistelbrossel unverdaut wieder von sich gibt, fortgepflanzt.

in ben Stammen anderer Baume bat, vergeffen morben mar, als ber Eib abgenommen wurde; er fchnitte baber aus einem folden Stengel einen Dfeil. und ale erft bie Gotter in Asgard fid) mieberum bamit beluftigten, auf Balber ju fchießen, gab et bem blinden Sober ben Diftelpfeil und half ihm, ibn richten : fo fiel benn ber unschuldige, reine Gott. Da wollte Rauna, fein treues Beib, nicht langer am Leben bleiben, fonbern beflieg feinen Scheiters baufen und verbrannte mit ihm. Alles in ber Ras tur betrauerte Balbers Tob. Daber ruhrt die Sage, baß ber harte Stein weint und um Balber trauert, wenn er aus ber Ralte in bie Barme gebracht unb feucht wirb. Aber bie Diftel, bas Bertzeug bes Bofen, murbe feitbem au Bauberei und geheimen Runften benugt.

Ein aus der Beibenzeit herrsthrender Aberglaube ift auch der, daß man glaubt, der Bogelbeers daum besige nicht minder eine geheime Kraft. Sinen Stab oder Stock von diesem Holz hielt man für ein Mittel gegen Zauberkunste, und in den alten Zeiten pflegte man gewisse Theile im Schiffe gern von solchem Holz machen zu lassen und erblickte darin ein Schusmittel gegen Sturme und Wellen, die

von dem Meerweibe erregt werden. Diefer Boltsglaube war bei folgender Beranlassung entstanden.
Thor wurde einst, als er über einen breiten Bergstrom nach Jättehem geben wollte, um wider die
Berggeister zu streiten, von einem, durch deren
Künste erregten, so schweren Sturm und so reißenben Fluthen überfallen, daß er auf dem Wege war,
vom Strome mit fortgerissen zu werden. Da erblickte er auf dem andern Ufer einen Bogelbeerbaum, und dieser wurde sein Retter; denn er erfaste
ihn und kam badurch wohlbehalten ans Land. Deshalb wurde auch in der heidnischen Zeit ein solcher
Baum Thorshülfe genannt, und abergläubische
Christen benuten ihn noch jest zu vorgeblichen geheimen Künsten.

Bei Rogensteinen ober Rockfteinen, namlich solchen Felsenstuden, bie eine Lage haben, als waren sie genau auf ihren Schwerpunkt gelegt, so baß er mit geringer Kraft hin und her bewegt werben kann, und bei Donnerfelsen ober solchen, bie einen bumpfen Ton von sich geben, als waren sie hohl, wenn man über sie fahrt ober geht, werben ebenfalls viele Zauberkunste und Opferungen betrieben, indem man sie für ben Wohnsit von Elfen und

Berggeiftern balt. Ebenfo gibt es noch aus ber uralien Beibenzeit einen Gefang von ich ablichen Runen und Schubrunen, worin es beift: "Die Runen bab' ich langft erlernt, bag Diemanb mid verwunden foll, auf bes jungen Baumes Burgeln." Dieraus ift ein abicheulicher Aberglaube entstanden, ber noch jest in einer aufgeflarten driftlichen Beit angewendet wirb. namlich Jemandem etwas abhanden getommen ift, fo fuct er einen fogenannten flugen ober gaubertunbigen Dann auf, und biefer verspricht ibm, bem Diebe bas Muge auszuschlagen , mas bann auf folgende Beife bewertstelligt wird. Der Berenmeifter fcneibet auf einem jungen Baum ein Denfchenantlig aus, murmelt einige Befchworungsformeln an ben Teufel gerichtet bet, und flicht nun mit einem fcarfen Instrument in bas eine Auge bes Bilbes. Much ift es gebrauchlich gemefen, mit Pfeil ober Rugel auf ein Glied bes Bilbes ju fchießen, in bem Glauben, baburch bem namlichen Gliebe bes bier bargeftellten Menfchen Schmerz ober eine Bunde gu verurfachen. In Berbindung biermit durfte auch bie berühmte Runft bet Finnen fteben, bas Bild eines Abmesenben auf eine Bafferobeiflache berbei zu be-

fcmoren, auf baffelbe ju fchiegen und auf biefe Beife einen mehrere bundert Meilen entfernten verhaßten Feind zu verwunden oder zu töbten. Auch auf bes Nachften Bieb foll eine berartige Baubertunft ausgeubt worden fein. Gin Ochlag und andere plotliche Bufalle haben hiervon ben Namen Schuf, Bauber fouß erhalten. Dan batte erwarten follen, bag bas Chriftenthum alle bergleichen Ueberrefte bes Beibenihums murbe vertrieben haben : allein bie papftliche Priefterschaft und bie Monche fanden ihre Rechnung babei, ben Aberglauben aufrecht zu erhalten und ben beibnifchen mit ben fatholifchen gu verbinden; benn jest murbe gur Opfergabe fur ben Baum, ben Stein ober bie Quelle blos ein Raben aus einem Defigemande, ober wenn fie in ben fluß gefentt merben follte, etwas Blei aus einem Rirchenfenster genommen, und, auf folche Beife verftartt, bestehen jene Ochopfungen einer finftern Beit bis auf ben heutigen Tag, und Mancher fest mehr Bertrauen in unmiffenbe und eigennütige Betruger, als in aufgeklarte und moblaefinnte Rathgeber, Aerzte ober Lebrer.

Bir haben lange verweilt bei bem heibnischen Afa-Dienft; aber er ift es auch gewesen, ber auf bas Schidsal bes schwebischen Bolles einen mehr als zwolfhundertjährigen Einfluß ausgeübt, und wir finden noch jeht Spuren bieser Einwirtungen außer ums in den Denkmalern der Borzeit, und in uns in manchem Wahnglauben und Borurtheil, welches bas wahre Licht, in welchem jeht zu wandeln uns geziemte, noch nicht auszurotten vermocht hat.

Die Abschnitte und merkwürdigs ften Beränderungen der heidnischen Beit.

Da bie Beränderungen in der Religion oder der Art und Weise, wie ein Bolf den Schöpfer und herrn der Welt verehrt und andetet, der innerste Grund zu allen übrigen Veränderungen in dem Zusstande desselben sind, so pflegt man gewöhnlich die Geschichte der Begebenheiten jedes Bolfes darnach abzutheilen. Auch um uns her gewahren wir Ersinnerungszeichen dieser Veränderungen, und der ausmerksame Landmann schaut oft auf seinen Feldern eine kurze Geschichte der Schicksale des Vaterlandes. Ein Sunenbett\*) ober Riefengrab erinnert an bie altesten Beiten, von benen jeboch nur biese Denkmaler und einige dunkele Sagen reben. Ein Befchlechtshügel, ein Runenftein erinnert an eine fpatere, aufgeflartere beibnifche Beit. Ruinen alter Burgen und Rlofter reben von ber erften Beit bes Chriftenthums, einer Dittelzeit amifchen bem Deibenthum und ber Beit ber gereinigten, mabren driftlichen Lehre, bie mit unferem großen Ronig Guftav Bafa beginnt. hiernach ift die fcmebifche Beibenzeit in brei Abichnitte getheilt worben: 1) Sunen Beitalter, welches bie erften Beiten begreift bis gur Unfunft Dbine ungefahr bunbert Sabre vor ber driftlichen Beitrechnung; in Diefem Beitraum find, wie man vermuthet, die großen Steinhaufen und Rummelen, bie jest Sun ens ober Riefengraber (Jatte grafvar) genannt werben, errichtet worben, um die vornehmften Begrabnig.

<sup>\*)</sup> Sten=Rummel. Rummel bebeutet eigentlich ein zum Wahrzeichen an bem Ufer aufgerichtetes holz, ober einen folden Steinhaufen. hier ift es also nichts anberes, als ein Grabbentmal ober, wie wir im Deutschen gewöhnlich sagen, hunenbett.

Unm. b. Ueberf.

plage zu bezeichnen. — 2) Berbrennungs. Zeitsalter, wo, in Gemäßheit ber Afa-Lehre ober Obins Borschriften, die Leichname verbrannt und die Krüge mit der Asche in Erdhügel gestellt wurden, wo oft ganze Geschlechter eine gemeinsame Ruhesstätte hatten, weshalb solche Hügel auch Gesschlechtshügel genannt wurden; dieser Zeitraum reicht von Odin bis auf König Ane ben Alten. — 3) Grabhügel Zeitalter, wo die Abgesschiedenen, ohne verbrannt zu werden, in ihren Gesschlechtshügeln beigesetzt wurden. Die Helden wurden dann häusig in voller Rüstung mit ihren Pserden in den Hügel gesetzt. Dieser Zeitraum reicht von Ane bis auf Olof Schooskon ig und die Einführung des Christenthums, tausend Jahre nach Christi Gedurt.

## Erfter Abichnitt.

Schwedens Heidenthum mahrend bes Hunen. Beitalters. Fornjothersche Dynastie.

1. Der Buftanb bes Lanbes nach ber Gunbfluth.

Wie es von der Erschaffung der Welt bis gur Sundfluth in unserem Norden ausgesehen, bavon weiß tein Buch oder Sage etwas zu berichten; eben Schweberts Boltsiagen. Erfter Theil.

fo wenig mit Gewifheit, woher nach ber Gunbfluth bie erften Bewohner bes Landes gefommen. aus den Buchern ber beiligen Schrift miffen mir, bag von bem Sochlande Afien's aus, um ben Berg Ararat, auf welchem Noah's Arche fteben blieb, alle Bolfer fich ausgebreitet über bie Erbe; und bag bie Rachtommen Japhete, bes Sohnes Roahs, von ber Borfebung auserseben maren, die Infeln ber Seiden zu bevolkern (1 Dof. 10, 5.). Bu biefer Infel geborte auch unfer Land, und es hat Ginige gegeben, bie ba behauptet, Saphets Sohn Dagog habe mit feinen Rachtommen Schweden zuerft bewohnt und als Ronig regiert; bies lagt fich eben fo aut behaupten, wie bestreiten; benn Niemand mirb es beweifen tonnen. Es ift jedoch teineswegs undentbar, bag Menfchen, benen die Bermuftung ber Gunbfluth noch im Unbenten mar, ober bie von ihren Batern bavon hatten reben boren, bie bochften Lanber und feste Bergruden aufsuchten, wo fie mit größerer Buverficht fich nieberlaffen tonnten, und baber immer meiter nach bem boben Norden und unferm Schweben vorbrangen, welches bamals nur mit feinen Sohen und Bergen über bie Bafferoberflache bervorragte. Daß die ebeneren Gegenden bamals

mit Wasser bebedt und Meerbusen waren, bavon haben wir beutliche Beweise in ben Schiffstrummern, Rielen und Schiffsankern, die in den Ries berungen oft ausgegraden worden, so wie in den, jum Befestigen der Schiffe dienenden, grossen eisernen Ringen, die tief landeinwarts in die Felsenwande eingeschlagen sind und den Beweis liessern, daß in alten Zeiten Schiffe dort angelegt has ben. Demnach scheinen des Landes Urbewohner ihre Nahrung mehr aus Wald und See, denn aus dem Ackerdau gezogen zu haben, und wahrscheinlich haben sie sind einzig und allein von der Jagd, Fischerei und Biehzucht genährt.

2. Bon bem Riefen = ober Sotnen = Gefchlecht, ben Berggeiftern und Bergmannchen.

Die Geschichte aller Lanber beginnt mit Sagen von einem ursprünglichen, riefenhaften Bolksstamm, ber, ungeachtet seiner Ueberlegenheit in ber Körpersstärke, untersocht und endlich ausgerottet worden burch spätere Ginmanderer von einem körperlich kleisneren, aber weiseren und unter bes herrn Leitung beschütztern Stamm. In ber Bibel, die stets eine

untrugliche geschichtliche Urfunde über bas, mas fich im Beginn ber Beiten jugetragen, bleibt, ift bie Rebe von einem Geschlecht unter Rains Nachkommen, welches Rephilim, ober Riefen genannt wird, ein graufames, tyrannifches Bolf: "Und zeugten ibnen Rinder, und murben baraus Bemaltige in der Welt, und berühmte Leute." (1. Dof. 6, 4.) Ein Riefengefchlecht' bewohnte bas Land Ranaan, ehe bas Bolt Gottes es einnahm, wie es im Buche Baruch, Cap. 3, B. 26. heißt: "Da (im Lande Ranaan) maren vor Beiten Riefen, große berühmte Leute, und gute Rrieger. Diefelbigen bat ber herr nicht ermablet, noch ihnen ben Beg ber Ertenntnif offenbaret." Aber Rorperftarte, Reichthum und Gewalt find ein ichlechtes Schutmittel gegen Beisheit und Sanftmuth; bie, welche fcmach und tlein icheinen, aber auf des Berftandes Des gen manbeln, haben ju jeber Beit mit Gottes Beiftanb jene übermunden. Go mobnte auch in Ochmeben, wie mannigfaltige Gogen und Schriften aussagen, ein riefenhaftes, milbes und graufames Gefchlecht, Jotnen ober Battar (Riefen) genannt, und bas von ibm bewohnte gand, um ben finnischen und bottnischen

Meerbusen, bieß Jotunaland ober Jattebem (Riefenheim). 218 nun von Uffen aus ein aufgeflarteres Bolt, meldes ben Gott ber Welt erfannte und unter bem Damen Allvater verehrte, burch das östliche Grenzland in Schweden einbrang, entftand zwifchen biefem und bem Riefenvolte ein Rampf, ber mehrere hundert Jahre bauerte. gleich wie David burch bes herrn Rraft ben ubermuthigen Riefen Goliath fclug, fo übermanben auch Die affatischen Unffedler im Norden, burch Rlugbeit und größern Berftand, die alteren milben Bewohner bes Landes, die fich immer weiter in die tiefften Balber gurudjogen und in Bergichluchten und Erbbolen mobnten. Mus biefen Beiten rubren alle unfere Boltsfagen von Robolben, Riefen und Berggeiftern ber. Sie schildern fie als Besiger vielen Goldes und gro: Ber Roftbarfeiten, und als bofe, aber leichtglaubig. Ihre Weiber maren haflich von Unsehen. Gin bes fondetes Befchlecht der Bergtobolde maren bie 3mer= ge, welche tunftreich und fchlau, und beren Frauen und Tochter oft fehr ichen maren. Diefes 3merg. gefchlecht icheint von einem andern, aus ben oftlichen Landern fpater eingewanderten Bolfsftamm gemefen gu fein , indem es die Runen tannte und fie gu Baubertunften benußte, und zwar beim Golbharfenfpiel, welches Runenfpiel genannt wurde, und woruber bas Bolkslied vom Ritter Tynne fich folgendermaßen ausläft:

Es war Ulfwa, bes kleinen Zwergs Tochter, Die sprach zu ihrer Waib: "Geh, bring' mir meine goldne Harfe, "Den Ritter, herrn Tynne zu loden an meine Seit"."

Ihr gewältigt wohl bie Runen!

Den ersten Griff sie in die Golbharfe that, So lieblich mochte bas klingen, All das Gewild in Felb und Walb Bergaß, wohin es wollte springen. Ihr gewältigt wohl 2c.

hier blutte bie Au, hier belaubt' es fich rings; Das kommt von ber Runen Walten; Ritter Tynne stach fein Rof mit ben Sporen, Er konnte es nicht mehr halten. Ihr gewältigt wohl 2c.

Und es war ber Ritter, herr Tynne, Er schwang fich vom Roffe geschwinde; Und gehet zu Ulfwa, bes kleinen Zwerges Tochter, Die saß an ber grunenben Linbe. Ihr gewältigt wohl zc. "Du sieft, holbe Maib, babier, "Bie unter Lilien eine Rose; "Richt sieht bich hier ein irbischer Mann, "Der nicht um beine Liebe tose." ... Ihr gewältigt wohl 2c.

Und Thora war's, bes kleinen 3wergs Frau, Sie sprach zu ihrem Kinbe: "So wenig führt bein Gang hierher, "Wie kommts, baß ich im haine bich finbe?" Ihr gewältigt wohl zc.

Und Thora nun, bes Keinen 3wergs Frau, Sie nahm funf Runenbucher zur hand, Und machte von ben Runen ihn frei, In bie erst ihre Tochter ihn band. Ihr gewältigt wohl ze.

Eine berartige Kunft, zu bezaubern und zu bannen, mißt man noch jeht ben Lappen bei, und mit
einiger Wahrscheinlichkeit mochte man vermuthen
können, baß bas afiatische Bolk, welches in ben
Sagen unter bem Namen Zwerge angebeutet wird,
als bas eingewanderte morgen = ober oftlanbische
Bolk ber Lappen, zugleich Stammvolk unserer heutigen Lappen; wie auch, daß die Finnen von ben
Jotnen ober Riesen herstammen, bemnach ber alteste
unter ben Bolksstämmen sud, die jeht Schweben

bewohnen. Diese Boller hatten teinen Busammenhalt, teine gemeinschaftliche Regierung und Gesete; baher murben sie auch burch die unter ber Unfuhrung ihrer Fürsten ober Könige zusammenhaltenben Usen, die auf zwei verschiedenen Einwanderungszügen nach bem Norden kamen, so leicht übermunden.

In Mosis Geschichte ber erften Menschen lefen wir, bag baufig die Nachtommen von zwei Brus bern verschiedenartige Namen annahmen und befonbere Boltestamme bilbeten, wie namentlich von Abrahams zwei Sohnen, Isaak und Ismael, Isaak ber Stammvater ber Ifraeliten burch feinen, fpater vom herrn Ifrael benannten Gobn Jacob; dagegen Ismael der Stammvater ber Ismaeliten wurde. Chenfo theilten fich auch im Unfange ber Beit Afiens erfte Bewohner in viele fleine Boltsftamme, beren jeber von einem Dberhaupt angeführt murbe, jedoch alle von einem und bemfelben Gefchlecht berftammten und Anfangs gemeinsame Befete und eis nen gemeinschaftlichen Gottesbienft hatten. Bon bie= fen affatifchen Boltsftammen manberten, etwa vier ober funf hundert Sabre por Christi Geburt, mehrere aus ihrem damals unruhigen Lande nach unferen ruhigen nordischen Gegenden aus. Die mertwurdigften barunter maren bie Scothen und Gothen, bie weit pon Cuboften ber burch bas jesige Rugland famen; und ba fie bie Bebirgegenden bereite von ben alteren Landesbewohnern, ben Riefen und Lappen, befest fanden, fo ließen fie fich in ben Ebenen und Ruftenlandern nieder und gaben bem Lande ben Das men Scothia und Gothia, ober Scothiob, moraus fpater Smithiob murbe, und Gothiob, mas in alten Schriften Gauthiob gefchrieben wird, ober bas Ovea = und Botha = Reich. Unter ben Bolfern ber Borgeit geichneten fie fich burch viele Tugenben aus. Gie beteten Allvater, ben Schopfer bes himmels und ber Erbe, rein und aufrichtig an; feine Snabe und Wohlgefallen glaubten fie am ficherften zu erlangen burch Redlichkeit im Banbel, burch Treue gegen Furft und Baterland und burch gemiffenbafte Erfullung von Bunbniffen und Berfprechungen, weshalb auch nichts fo febr verabicheut murbe, als Sochverrath und Gibbruch. Ihre Ronige ober Rurften maren zugleich ihre Dbriften und Richter. und ba biefelben aut und ehrenvoll regiert, fo murbe ibren Namen gottliche Berehrung beigelegt. biefe Beife maren Dbin ber Alte und Thor, welcher Afe: Thor (Thor, ber ba fahrt) genannt wurde, - gum Unterfchiebe von einem fpateren Mas Sauptling, ben man Mas Thor nannte gu Gottern erhoben, ihnen Tempel erbaut und geos pfert worben, noch ehe bie Ufen ins gand tamen. Manche gute Lehre ift von ben Ochthen noch bis ju uns gelangt, und es gehört babin namentlich bie Erzählung von einem Bater ber feine Gobne an fein Sterbebett fommen ließ und fie gur Gintracht ermahnte, bamit es ihnen wohl ergebe. Er ließ fie bann ein großes Buntel zusammengebunbener Ruthen bringen und forberte fie auf, daffelbe burchgubrechen; und als fie folches nicht vermochten, reichte er ihnen einzelne Ruthen bin, bie fie mit Leichtigkeit brachen. Da fprach er: "Geib ihr eintrachtig, fo wirb euch niemand fchaben fonnen; aber trennt ihr euch und, seid uns einig, fo mirb es euren Feinben leicht merben euch ju Grunde ju richten." Diefer Bater mar ein Ronig, Damens Styler, und ber Eintracht Tugend ging mit ben eblen Scothen in unfer Baterland uber. Wollen mir eines echten unb mabren Gludes theilhaftig merben, fo muffen auch wir als echte Sohne Stylers uns beweisen und feine Lebre nie vergeffen.

Bon ben Rachfommen ber Jotnen ober ben Kinnen find gleichfalls von Beit zu Beit Einwanderer in bas Swea = und Gotaland von Finnland getom= men. Der altefte Stamm unter ihnen ift berjenige, ber gegenwartig ben bochften Ruden bes Gebirgszuges bewohnt, welcher fich von Bohusian burch Barmland, lange ber schwedisch - normegischen Grenze, bie zu ben Lapplanbifchen Bergen binaufgieht. Diefe Finnen find eben fo gahlreich auf ber norwegischen , wie auf ber fcmebischen Seite, bliden mit einer Art Berachtung auf die fpater eingemans berten Kinnen und gestatten ungern eine Berbinbung amifchen beren und ihren Rindern. Gie meiben ihre Deerben balb auf ber ichmedischen, balb auf ber normegifchen Seite bes Bergrudens. Unter ihnen geht noch eine, feit ben alteften Beiten vom Bater auf ben Sohn fortgepflangte Sage, ber gufolge ibr Boltsftamm vor Beiten über gang Finnland, Omeaund Gotaland, fo wie über Gronland herrschte, worauf jedoch ihre Borfahren fich von einem ein= mandernden morgenlanbifchen Bolte hatten hinterges ben laffen, welches, gleich ben Tataren, mit Krauen, Rindern , Sclaven ober Leibeigenen gefommen mare. Mus biefer Beit stammen bie alten Bolksfagen unb

ř.

in ihrer Rindheit aus jenen Sagen erzählt morben ift. Alle Boltsfagen, bie allerbings baju bienen, über die Beit, wo die Bolfestamme mit einander im Streit lagen , einiges Licht zu verbreiten , erzablen, obwohl mit mannichfaltigen Abweichungen, boch in ber Sauptsache bas Ramliche : Gin armer Mann, fo wird ergabit, aus bem Bolf ber Ebene, erwirbt fich burch feine Dienstfertigkeit gegen bie Elfen ober Keen beren Gunft; und fie verheißen nun ihm felbft ober feinem neugeborenen Sohn großes Glud, ober fie schenken nachmals bem Anaben ein munberbares Odmerbt, meldes er forgfaltig verbirgt. Er gebt nun und nimmt Dienft bei bem Sofgefinde bes Ro. nige, mo ber muntere und blubende Rnabe fich bei Muen beliebt macht, befonders aber bei ber fleinen Ronigstochter. Drei Riefenbruber aus ben entleges nen Gebirgeftrichen treiben in ber Gegend viel Unfug und fugen bem Ronige großen Schaben gu. Sie treiben fein Bieb fort, und endlich rauben fie ibm auch feine einzige Tochter und fchleppen fie nach bem Berge. Sest bolt ber muthige Blingling fein autes Schwerdt berbei und gelangt burch feine Rlugheit ober ben Beiftand ber guten geen in ben Berg, ale ber Riefe gerabe abmefend ift. Bermunbert und erfreut fieht bie Ronigstochter ben lieben Kreund ihrer Rindheit hereintreten; fie bat feit langer Beit Niemand, ale bie baglichen Bergtobolbe gefeben. Sest verftedt fie ibn forgfaltig, ber Riefe ihn bei ber Beimtehr nicht tobte. bem ber Riefe eingeschlafen ift, gibt fie bem verftedten Kreunde ein Beichen; Diefer tommt bervor mit feinem Schwerdte und beginnt einen Rampf, der bamit endigt, bag ber Riefe übermunben wird. In bem Berge finden fich unermegliche Schate an Golb und Edelfteinen, Dferbe, Bagen und toftbare Riel-Dit einer herrlichen Ruftung befleibet, wie fie nur ein Ronigefohn tragt, führt nun ber ebes malige hirmentnabe bie junge Ronigstochter beim. Da ift bann hochzeit und Freude im foniglichen Schloß und im gangen Lande; und ber junge Ronig befiegt mit bem munberfamen Schwerbte fammtliche Feinde des Landes - und damit ichlieft die Sage. Dag biefe Ergablungen, nachdem fie burch fo manche Beitalter gegangen, viele Bufate und Ummandes lungen erhalten, ift nicht ju verwundern; indeß tragen fie noch immer ein beutliches Geprage ber uralten Beit, in ber fie entstanden, an fich.

Undere Dentmabler sind Grabsteinhaufen ober

große, auf einander gehaufte Steinmaffen, Die in mehreren Gegenden bes Lanbes, wie auch in Kinnland auf Saiden und Ruftenebenen, mo in ber Borzeit Schlachten geliefert murben, Die Rubeftatte ber Erichlagenen bezeichnen. Bon einigen Diefer Steinfelder wird ergablt, baß, fobalb ber Feind ans Land geftiegen, habe von ber gangen Rriegerichaar ein Jeber einen Stein jum anbern geworfen, und bemnach follten biefe Steinhaufen gum Beugniß bienen, baß fo viele Steine es gebe, fo viele maren ber Keinde gemefen, bie bafelbft getampft und erfchlagen worden. Die f. g. Riefen = ober Bunengraber, bie von ben Landleuten auch Gnger-Defen, nach bem altichwedischen Berte Gnger ober Riefe genannt werben, find, wie man glaubt, die Grabmabler ber vornehmeren Sauptleute und großen Belben.

## 4. Bon bem Beginn bes Ronigthums.

Sowohl unfer Stammvolt, die affatischen Scothen und Gothen, wie auch unsere Borvater, die Ansiedler in den Swea- und Gothareiche, haben sehr häufig ausgezeichnete und treffliche Könige ge-

habt. Inebefonbere icheinen Beiebeit, Rlugbeit unb friegerifcher Muth die Eigenschaften gemefen gu fein, durch die ein Scothe jur Drottwurde emporsteigen konnte; denn Drott wurde bamals der Anführer genannt, ber bie Gewalt eines Ronige, Dberrichters und Dberprieftere in fich vereinigte. Bugleich ift in ben alten Schriften biefem Bolte jur Ehre und gum Ruhme nachgefagt worben, bag es fich ftets bantbar bewiesen habe. Die Drotten, bie ihren breifachen wichtigen Beruf murbig erfullten , genof fen eine fast gottliche Berehrung im Leben, und nach bem Tode blieb ihr Undenten ftete in Segen. Dan baute ihnen Tempel und Altare jum bankbaren und emigen Andenten. Unter ihnen mar es ein Dbin und ein Thor, die am langsten und hauptfachlichften verehrt murben, nicht blos in bem großen Gcpthien in Afien, fonbern auch in bem neuen Senthien im Morden. Indef irgend zuverlaffige Rachrichten vom Ronigthum in bem lettern ober in Schweben bietet bie Geschichte nicht eber bar, als etma 400 Jahre vor Chrifti Geburt, mo eines Omea-Drott's, mit Namen Kornjother gebacht wird. mar zwar jebes Familienoberhaupt un-Damals umichrante in benfelben; jeboch murbe ber Dado. Schwebens Bolfsfagen. Erfter Theil.

tigfte unter ihnen , ber Beifefte und Befte , gum Drott und Deerführer gewählt.

Die beiben Cobne Fornjothere, Sler und Rari ober Rare merben als Dberbrotte ermabnt; und bas Undenten an ihre Namen bat fich in ber Sage noch erhalten. Dierso und einige anbere banifche Infein follen von Dier guerft befucht und bevollert, und bie erftgenannte Infel nach bem topferen Geefonig benannt worben fein. Rare ift nicht minber berühmt : megen feiner gludlichen Gee fahrten bat ein guter Wind, ber die Segel fullt, ben Ramen Rate erhalten; man pflegte wegen guten Bindes und Betters Rare angurufen unb bann, wenn bies mit Erfolg gefcheben mar, ju fagen : ", Run tommt Rare." Much nach ber Deis bengeit fagten bie Seeleute, wenn Binbftille mar: "Blafe, Rari!" - Jest, mo Riemand meiß, was biefes Bort bebeutet, bat man es far einen Krauennamen gehalten, und pflegt demnach in bergleichen Kallen mohl zu rufen : "Blafe, Raja!" - Rach ben Drotten Onio und Frofte, beren in ben Sagen ebenfalls gebacht wird, tommt in biefet Sinficht nichts befonders mertmurbiges weiter vor.

Thor war Oberbrott und Opferpriefter in Jo-

taland, ober Kinnland und Swithiob. Er batte ben Ramen bes Gottes Thor angenommen, und bas Bolt, welches glaubte, bag große Danner ber Borgeit wieder gesoren marben, obwohl mit andeten Leibern und unter anberen Umftanben. fab ben alten affatischen Thot in diesem Konige ber Erbe gurudgegeben. Diergu trugen feine großen Geelentmb Rorpererafte bas Ihrige bei. Den Joinen insbefondere mar er ein Schreden, und er vertrieb fie gang und gar in bie Berge. Seine betühnite Streitwaffe war ein Dammer, Diolner genannt, ben er mit übermenfdlichet Starte und Gewandtheit gegen feine Feinde, die Bergbewohner, handhabte. Da man von biefem Thor glaubte, et fei ber wiebererfanbene Gott Ther und nach feinem Tobe gleichfalls abitilide Berebrung genoff, fo kebertrug man auf ben Gott Thor alle Abenteuer und Thaten, die ber Drott biefes Ramens gegen bie Riefen ausges führt, und umgelehet auf ben Cehtern bie gange Sbetermacht, bie bem Gotte Thor angehorte. Das ber wurde ber Drott nach feinem Lobe als ber Gett bes Donners verebet, und es gelten von ihm Die namlichen Sagen, Die wir bereits von bem Gotte Ebor tenmen.

5. Norwegen betommt Ramen und Regenten.

Soja foll ihr Grab in ber Liebfrauentliche, nabe an der großen Landstraße zwischen Entoping und Langthorn, haben, wo ein, jest mit hohen Tannen bedeckter und durch Steinhaufen sich auszeichnender Sügel beim Bolte Gojehügel ges naunt wird. Bon dieser merkwürdigen Horgabraut wird Folgendes erzählt:

Thor hatte eine Tochter, Ramens Goa, ober auch Goja, ber zur Mittwinterszeit, und zwar in bem nach ihr bemannten Gojemonat, Opfer dargebracht wurden. Sie war eine berühmte Priesterin und wurde für heilig gehalten. Während eines Mittwinteropfers verbreitete sich unter dem Balte die Nachricht, daß die Priesterin geraubt worden sei. Dies verursachte großen Kummer und Bestürzung, und brei Winter hinter einander opferte Thor den Göttern, um Kunde von ihr zu erhalten, was jedoch vergedens war. Da wurde nach beendigter Opferseier eine allgemeine Berathung gehalten und der Beschluß gesast, daß die Beiden Brüder Goja's, Gore und Nore, mit Heeresmacht ausziehen und sie ausstehen sollten, Gore sollte mit Schiff und

Mannichaft von Fimland aus, wo Thor Sof hielt, nach allen Infein umberfahren und die schwedischen Kuften verfolgen, bis er mit seinem Bruder, ber über die nörblichen Fjellen bis jur Wefttufte vorbringen follte, zusammentreffen wurde.

Bore fegelte mit feinem guten Schiff, Elliba genannt, burd bie Dffee, mo er alle bafelbft befindliche Infeln entbectte und unterwarf. Rore bages gen jog mit feinem Beere nordmarts nach ben Ffellen und Lappmarten gu, bie hinter ben Finnmarten Die Lappen beunruhigten bas Beer und wollten ben Durchzug verhindern, wurden jedoth burth. Rore's Huge Magregeln julest in bie Flucht getrieben. Bon bort jog Nore westwarts nach bem Bergruden, Rolen genannt, und mußte lange burd ein obes, unbevollertes Land gieben, wo er mitben Seinigen von wilben Thieren und Bogeln, Die mit Dfeilen erlegt murben, leben mußte. Enblich : folgte er einem westmarts fliegenten Gemaffer und gelangte fo mit feinem Beere an bie Rufte. Diet mar eine weite und tiefe Bucht, umgeben von angebauten Landftrichen und fconen Ebalern. Da jog er um biefe gange Bucht herum und unterwarf fich alle Diffritte bis landeinwarts jum Gebirge und feste

über-fie einen Konig. Dies gefdeh im Laufe, bes Commere. Im Winter, ale ber Schnee auf bas Bebirge fiet, soe er mit feinem Deere weiter hineb und tampfte gegen wehrere Konige, Die vor iben ba maren; julest unterwarf er fich bas gange Lant bis jum Benerfee und Alfbem, morauf es ben Damen Rores Reich ober Notrige (Rorwegen) erbielt. Bei ber nach ibm benannten Rores Bucht traf er mit feinem Bruber zusammen ; abet noch batte teiner von ihnen ber Schwester Anfenthaltsort ausgekundschaftet. Da theilten die Bruder fich in die entheckten und bezwungenen ganber in ber Art, bas More bas feste Land bekam, Gore bagegen bie Infeln, infomeit er zwiften ihnen und bem foften Lande mit seinem Schiffe Ellida hindurchsegeln konnte. hierauf jog Wore nach Upland und bem jehigen Debemarten, mo ein Ronia beerichte, Ramens & raff vom Berge; bermarein Cohn bes Riefen Smabe in Dofreftell. Diefer Droif batte Goa, Thors Tochter, geraubt und sie zu seiner Gemalin genome men. Rach einem langen und befrigen 3meikampf zwifchen ben beiben Sonigen, trat Geg greifchen fie und bemirtte einen Bengleich in ber Art, bas brolf Smabesten fich unterwarf, und Rore beffen Schwefter zur Gemalin betam. Da tam gan; Rorwegen meter Rore's Gewalt. Sein Sohn Romet scheint unter ihm bas Land: regiert zu haben, welches. später nach ihm Romerige genannt wurde. Nach ben Sprößlingen dieses Stammes sind die meisten Landschaften und Districte in Norwegen benannt und merkwürdig geworden; und der berühmte norwegische Oberkönig Harold Harfager soll in grader Linie von dem namischen Geschlecht abgestammt haben.

Won biefer Zeit an wurde Thor auch in Norwegen gottlich verehrt und zwar die ganze heidnische Zeit hindurch als ber vornehmste Gott. Zugleich wurde in Norwegen von den dahin übergesiedelten Scothen und Gothen in eben der Art gegen das Riesenvolf gefämpst, wie bisher in Schweden, und bei den Normannern kamen seitdem die namlichen Sagen und Bolkslieder auf, wie wir sie besiehen. Die Riesen rauben die Töchter der Rustenbewohner, und dann kommt, in der Art wie Nore, ein Bruder oder irgend ein anderer tapserer Befreier, der mit einem guten Schwerte oder mit sicher gezieltem Pfeil den Riesen zu Boden streckt. Wir wollen ein hierauf sich beziehendes norwegisches Bolkslind, welches auch in Schweden gesungen wird, mitthele

len. Es Sanbelt von einem gefchicken Bogenfchugen, Ramens Steffe, ber feine berggeraubte (f. weiter oben) Schwestern auffucht:

Steffe wohnte nah am Strand, nah am Meeres-Enbe,

Fort find feine Schweftern brei; er gur Rache ballt' bie Banbe,

## Denn fie trauerte.

Steffe ftreifte burch bie Belt, feine Schweftern aufs guluchen:

"Seh mur bin gu Uraman, beffen Beisheit wird fie wiffen."

Denn fie trauerte.

"Bleib noch biefen Monat heim, ober, wenn bu willft, auch zweie,

"Schnife Pfeile, fcarf' ben Stahl, baf bein Arm fie bann befreie."

"Dann geh' hin auf Stommons Soh', broben fteht ein Rampe = Stein;

"Gegen Rorben lege bich, bann fi.hft bu nach Ries fenheim."

Steffe ging auf Stommons Sob,', Donnerstag am Abend,

Und gewahrt' ber Riefen brei, fich beim Bechen labenb.

- Bie ein tabuer Schate fpannt Steffe fluge auch feinen Bogen,
- Und ichos nach ben erften bin, ben ber Pfeil ins Aug' geflogen.
- 3wei ber Riefen ftanben auf, mit ben Augen fich ans ftarrenb:
- "Ber schof unsern Bruber tobt? Schimpf und Schanb' bleib' feiner harrenb!"
- Steffe fpannt bes Bogens Schnur, und bie hand, bie trefflich lentte,
- Schof nun auch ben zweiten Riefen, bem ber Pfeil ins herz fich fentte.
- Ahnend bie Gefahr, enteilt fonell ber Dritt' auf Felfens Banben,
- Steffe fpannt bie Schnur und fpricht: halt, mich luftet auch mit bir gu enben.
- Steffe bachte nun bei fich: tobt noch hat ber Berge geift Tuden:
- Sieb, ta tam aus Bergesichlucht eine gange Schaar, wie Duden.
- 3mei nur tobten wollt' er blos, jedem Schuß folgt ein Erfalten,
- Benn es aber mehre war'n, hatt' bie Sehne nicht gehalten.
- Steffe ging in Berges : Raum, burch bas große Thor, bas bobe;

Drinnen fas ber Comefteen Drei, wie in Goth, in feur'ger Lobe.

Seine jungfte fprach gu ihm, gleichend nur ber fconften Rofe:

"Bliebft bu noch brei Rachte aus, fielen uns bann barte Boofe.

Denn fie trauerte.

Dbgleich nunmehr bie Bergbewohner einem neuen Geschlecht auf ben Ebenen weichen mußten, so unterwarsen sie sich bemfelben boch nicht, sondern bewahrten in ihren Bergen stets ihre Unabhängigkeit und Freiheit; aus welchem Grunde sie auch in den Sagen Bergkönige genannt werden. Oft endigte auch der Rampf mit einem Bergleich, und der siegreiche König der Ebenen verschmähte es nicht, des Bergkönigs Tochter zu seiner Gemahlin zu nehmen, oder auch am Bergleichstage die eigene Tochter seinem Sohne zum Unterpfande eines aufrichtigen Friedens zu geben. So vermischten sich die Bölker; aber erst nach einem Jahrhundert, oder um die Zeit vor Christi Gedurt, herrschte vollkommene Ruse im Lande.

Runmehr war bas gange fcanbinavifche Reich ben affatischen Bollsftammen betannt und von ihnen

Thore Ronigegeschlecht batte Rinns eingenommen. land, fammtliche Lanbschaften am bottnifchen Meerbufen, Swealand, Norwegen und Barmland, melches lettere Dore auf feinem Buge ebenfalls bezwungen batte, inne. Andererfeite fcheint im Bothareiche, welches alle gander fublich von ben Balbgebirgen Rolmorden und Tiveden begriff, und in welchem ber gothische Boltsftamm fich niedergelaffen batte. Mues friedlicher jugegangen ju fein; bie guten Befete und geregelten Sitten, welche bie neuen Unfommlinge mitbrachten, ichlugen tiefere und ftarfere Burgeln, und ber Aderbau batte guten Fortgang. Botaland hatte feine eigenen Ronige; aber von ihren Ramen und Thaten ift uns wenig befannt geworben. Rur eines Ronigs, namlich Grich's, wird in ben Sagen mit großem Lobe und Ruhm gebacht. Er fcbicte Unffebler aus bem volfreichen Gotaland nach Smaland, Schonen und Danemart, Die bamals mit bem gemeinschaftlichen Ramen Wetalaland bezeichnet murben und eine große Sauptftabt hatten, von beren prachtigem Schlof und Gebauben, mie auch von ben gepflafterten Strafen, fich noch jest Ueberrefte bei bem Dorfe Betlanda in Smaland porfinden. Erich murbe nun auch ber Beberricher jener brei Lanber, wie ein altes Bollelieb folgenbers maßen ergahlt:

Grich ber Gothen König war, Der erst' in biesem weiten Lanbe: Rach Thaten strebte er fürwahr Im Krieges- wie im Friedens-Banbe. Er war auch ber Erste, ber in Wetala pflügte.

Dem Unrecht wie bem Frevel gram Ronnt' er bas Bofe niemals leiben, Dem Redlichen zu hulf' er tam Und ftand ihm immer bei mit Freuben. Er war auch ber Erfte, ber in Wetala pflagte.

Sefehe herrichten burch fein Reich, Rathlofe ließ er niemals barben; Gebrudte macht' er frei und gleich, Doch Arge hauften niemals Garben. Er mar auch ber Erfte, ber in Betala pflugte.

In Wetala war Reiner ba, Der es verstand, ben Pflug zu führen; Der Gothen Bolt in Erich fah, In ihm ben König, würbig zu regieren. Er war auch ber Erste, ber in Wetala pflügte.

In Crich's Reich war Mancher ba, Der's wagte, bas Gefes zu haffen; Bur Strafe ließ am Wanberftab Er ihn bann heerb und gand verlaffen. Er war auch ber Erfte, ber in Wetala pflügte.

So sandt' er sie nach Saben hin, Dort sich den neuen heerd zu bauen, Sab ihnen bei, von biederm Sinn, So Manchen, sich ihm zu vertrauen. Er war auch ber Erste, der in Wetala pflügte.

Dort unter ber Bafallen Macht Ging mancher Binter noch verloren, Bis humle, ber Ruhne, in Fürstenpracht, Ihnen Dan zum Konig auserkoren. Er war auch ber Erfte, ber in Wetala pflugte.

In Allem Dan feinen Batern glich, Bor feiner Tugend ber Reid muß't erblinben. Rach ihm benannte Danemark fich, Und ftrebte, feinen Ruhm zu grunden. Er war auch ber Erke, ber in Wetala pflugte.

Erft wollten bie Danen nimmer frei, Den Gothen Bins entrichten; Doch niemand ließ fich auch herbei, Des Landens Theilung beigupflichten. Er war auch ber Erfte, ber in Betala pflugte.

Doch enblich bebacht' es ber Kbnig wohl, Bas Danen Pflicht mußte bleiben;

Rach em'gem Recht und Grunben foll . Das Gothenreich fie einverteiben. Er mar auch ber Erfte , ber in Danenerbe pflugte.

Dieraus erfieht man, bag biefer Erich feine geschickten gothischen Aderleute aussandte, um bie Biten ober Danen ben Arterbau zu lehren, wodurch er ihr Dberhaupt und Bater murbe. Mit bem Ramen Betala = Saide murbe bamale Schonen begeichnet, bas zu jener Beit angebaut murbe. mar, heißt es in bem Liebe, ber Erfte, ber in Dis talum ober Wetala arbi, b. i. Saat in bie Erbe legte, ober die Erde pflugte. Wohl mogen wir biefen alten gothischen Ramen Erich ehren, weil wir baburch an einen Konig erinnert werben, ber nicht blos burch Baffen, fondern auch burch Boblthaten Boller und Lander fich unterwarf. Judef ift es mabricheinlich , bag Thor's fur gottlich gehaltenes Geschlecht als basjenige, bem bie bochfte Dacht gebubre, auch in Gotaland betrachtet wurde, wo nun eine golbene Beit bes Friedens, bes Unbaus und Reichthums begann und die Berehrung ber Gotter bithte. Uebrigens gab es auch hier Rampfe mit ben Ureinwohnern bes Lanbes, Die fich in ihren Bergen behaupteten, wie man aus bem Umftanbe erfieht,

bag viele Sagen von ben Berggeistern und Riefen in ben Bergen und Walbern reben, 3. B. von bem Riefen im himmelsberge, in Blingen, in Alleberg, und bem ftarten Riefen Langbein in Bohnslan, und mehreren anderen, bie noch jest überall in ben Ainbermabrehen und Boltsliebern vortommen.

Gylfwe war im Norden und Danemart ber lette Oberbrott, ber aus bem Fornjotherschen Gerschlecht stammte. Er war ein großer Opfermann, b. h. er verehrte eifrig die Götter, und ein vortressticher, gerechter Richter, weshalb er auch für würdig gehalten wurde, unter die Götter aufgenommen zu werden. Die merkwürdige Beränderung, die im letten Regierungsjahr dieses Königs in der Regierung jener Reiche, in den Sitten und Religionsges beauchen stattfand, wollen wir nunmehr erzählen.

6. Bon Splfme und Sigge Fribulfeson ober Obin.

Ans bem in unseren alten Liedern so hochgepries senen Often : ober Morgenlande — wovon wir, selbst bei unseren Kinderspielen, so oft haben sugen horen:
"Nach Often land will ich ziehen" — tanz ein König, genannt Sigge Fridulfsson. Sein Baterland hieß Asabem (Asabeim,) auch Gubbem

1

(Gotterbeim), und ber vornehmfte Ort bafelbft war Asgarb. Dort mar ber größte Botterfit, mit Horg und Tempel, wovon man je gebort hatte. Bon ber Berelichkeit bes Tempels wird in alten Schriff ten gefagt: "Die Gotter bauten bem Allvater einen Tempel, bas herrlichfte und größte Gebaube, bas es je auf Erben gegeben : fomobl inmenbig wie ausmendig ift Alles mit Gold überzogen, und bas Dach ift mit golbenen Schilbern, wie mit Spanen bebedt. Much einen zweiten Tempel bauten fie, mit Dorg für bie Ufpnien." Sigge Fribulfsson mar Drott und Oberpriefter in Asgard. Er mar fo meife, aut und tapfer, dag man glaubte, Dbin ber Alte fei in ibm wieder erstanden, und ihn beshalb auch Dbin Bolfer fenthifden und gothifden Mue Stammes verehrten Asgard , und Biele famen aus weiter Kerne, um Doins Berrlichkeit zu feben unb feine Beisheit ju vernehmen. Ginft besuchte auch Scandinaviens Ronig Gulfme feine Stammbermandten in Asgard , mo er mit Doin ein Rreundichaftsbundniß fchloß. Rach einiger Beit, als große Berwirrungen und Rriege Asgard beunruhigten , manberte Dbin mit feinem Gotterpolte, feinen Gobnen und zwolf Diars ober heiligen Opferporftebern und

Priestern aus, burchzog verschiebene Lander und kam endlich nach Schweben. Ueberall schien sein ganzes Wesen so göttlich, seine Beredtsamkeit und Weisheit so unwiderstehlich, daß man ihm Horg und Tempel errichtete und manche Völker seine Sohne zu Königen annahmen. Gylfwe nahm diesen Sast freundlich auf und gestattete ihm, bei Sigtuna am Malarsee den Asa: Gottesdienst auf die namliche Weise, wie in Asahem, einzurichten. Obin setzt seine zwölf Diar auch hier zu Opservorstehern ein und begann seine Gesetzgebung, rist aber nicht das Königsthum in Schweden an sich — wie man ihm Schuld gegeben hat — sondern lebte die an seinen Tod in treuer Freundschaft mit Gylswe.

Seine Kenntniß von Allvaters Bunbern, von ber Erschaffung ber Welt und bem Ursprunge und Ende aller Dinge, soll Odin burch Erzählungen und Aussagen weiser Manner erlangt haben. In manden Studen kommt seine Lehre mit den prophetisichen Schriften bes alten Testaments überein. Dies ser Lehre zufolge war Allvater der Schöpfer der ganzen Welt, wie auch der Götter; aber das Bose hatte nicht in diesem Gott seinen Ursprung, von dem nur Gutes kommen kontessagen. Erker Theil.

Wefen, ber Ursprung aller bosen Dinge, schäbliche Thiere, als Wolfe und Schlangen, werden seine Kinder und Schöpfungen, so wie bose Menschen seine Bundesgenossen genannt. Befonders betrachtete man die Robolbe und Riesenweiber als sein Gesfolge und als Wolfs = Mutter oder Wolfsammen; wie es in einem alten Liede heißt:

Em Gifenwalb, nach Often bin, Da faß bie Alte Und fütterte Der Wolfe junge Brut.

Hierin liegt die Quelle jenes auch noch jest unter uns herrschenden Aberglaubens, nach welchem die Wölfe von dem Bofen herstammen sollen und als Borboten von Krieg und Landesplagen zu betrachten sind, wenn sie sich in großer Menge zeigen. Sbenso kommt es heut zu Tage noch vor, daß man alte Weiber, die in einsamen Waldhütten wohnen, beschuldigt, gejagte Wölfe bei sich aufzunehmen und zu beschüßen; weshalb man ihnen den verächtlichen Namen Wolfsmütter beilegt. Auch glaubte man von dem Riesenvolk, daß es Menschen in Wölfe verwandeln könne, die dann Wehrmölfe

genannt wurben. Roch jest herricht ein folcher Glaube bin und wieder.

Rach Dbine Lehre follte bie gange Schopfung, fogar bie Gotter, bereinft untergeben nach einer talten, breijahrigen Winternacht: biefes Ende ber Welt wird Ragnarof (Ragnarauch) und Thysnacht genannt, mober wir noch jest ben Ausbruck Ihn &finfterniß haben. Darnach follte ein neuer Simmel und eine neue, emig grune Erbe auftommen, ' und die Guten einen ewig feligen Bohnfit erhalten. Die Bofen bagegen, Meineibige, Morber und bie, welche burch Dhrenblaferei verführen, maten bann in Rattergiftftros men in einem Abgrund, wohin nie bie Sonne bringt (in Daftrand). In biefem namlichen Gebichte von ber Welt Unfang und Enbe baben Danche mohl nicht mit Unrecht eine Beiffaaung von bem Welterlofer wieber ertennen wollen, und zwar in folgenben Borten:

Dann kommt ein Anbrer,
Ein Machtigerer,
Doch ihn nicht
Wag' ich zu nennen - - Der Starke aus ber Sobe,

Er, ber Alles lentt, Der Urtheilespruche fallet, Der Bwifte ichlichtet, Und bem bestimmt ben Bohn, Dem er gebuhrt.

Dem Tobe unerichroden entgegen geben, es einem Menfchen geziemt, ber auf ein befferes Leben nach biefem hofft, bem Rurften bolb und treu fein, aufrichtig in ber Freundschaft und unerschutterlich in bem einmal gegebenen Worte: bas maren Die Sauptzüge in Dbine Lehre. Seine Gelebe branbmartten jebe binterliftige Frevelthat mit Schimpf und Schande; und ber Frevler, ber einen Schmaden, Wehrlosen ober Unbewaffneten mighandelte, wie auch ber Feige und Treulofe, mußten in biefem Leben bas Schwerdt jedes ehrlichen Mannes furch. ten, und die Qualen in Maftrand nach bem Tobe. Indem es in jener unruhigen Beit, mo fo manche Rrieges luftige bie Lande burchzogen, fur bie bochfte Tugend galt, für die Chre und Kreiheit feines Boltsftammes ju ftreis ten, mar auch Tapferteit bie bochfte Tugend ; und Jeber, ber irgend eine eble That verrichtet, hatte Gludfes ligfeit in Balhalla ju erwarten. Die Reigen. Eragen und Ruglofen, welche bahinftarben, ohne

im Rampfe geblutet ju haben, tamen nach bem Tobe zu Del; fo bieß bes Tobes bleiche Gottin , und nach ihr wird noch jest eine todtliche Krantheit Delfot genannt. Wenn bie Ronige ober andere angefebene Manner auf bem gemobnlichen Tobtenbette ftarben , ließen fie fich juvor mit einem Speer riben, um blutend ju fterben, woburch fie fich am fconften gefchmudt zu haben glaubten, um unter bie feligen Delben ber Borgeit in Balballa ju treten : man nannte bies, fich Dbin zeichnen. Das namlide that Doin, als er, etwa hundert Jahre poe Christi Geburt, farb, nachbem er überall, befonbere aber in Swithiob, ale ein weifer Befeggeber, Berehrer ber Gotter und Aufmunterer gur Tugenb, Belbenmuth und eblen Sitten, und zugleich über ben Morben bas erfte Licht von ber Lehre ber Unfterblichkeit verbreitet batte.

# Zweiter Abschnitt.

Schwedens Heidenthum mahrend des Berbrennungs=Beitalters. Die Juglings = Dy= naftie.

# 1. Ginleitung.

Da ber Beitraum, in ben wir jest treten, in ben alten Schriften Berbrennungs . Beitalter genannt wird und auch baufige Sagen ber Borgeit und Ueberrefte, wie Rruge mit Bebeinen und Ufche, die in ber Erbe gefunden worden, bayon jeugen, fo verbient einiges Raberes barüber bier bemertt ju werben. Rach Dbine gefehlicher Borfchrift follten bie Leichname der Berftorbenen verbrannt, und die Rruge mit ber Afche und ben Gebeinen in bem Grabbugel niebergefest werden. Die Kinder beerbten die Eltern, und die Cohne verpflichteten fich bei bem feierlichen Tobtenmahl, ihrem Willen nachzuleben, ihres Batere Ramen ju ehren und feinen Tob ju rachen, fofern berfelbe in einem 3meitampf gefallen ober von einem Frevler getobtet mar. Beim Beginn bes Tobtenmahle fag ber Sohn auf ben Stufen bes vaterlichen Sochfiges und trant auf bas Unbenten bes Γ

Baters aus bem Bragebecher. Der Bragebeder hatte feinen Ramen von Brage, einem ber giten Gotter Asgards, bemt Gotte bes Gefanges und frohlichen Bechens. hierauf nahm ber Sobn ben Sochsis bes Baters ein und mar nun herr von Baus und Dof. Jeder Bausvater mar fein eigener hert und hatte unumschranfte Bewalt über fich felbst, feine Rinder, fein Weib und feine Leibeigenen. Ueber fich feibft, wenn er bes Lebens mube und überdruffig mar; über fein Beib, wenn fie ibm untreu war; über feine Rinber, wenn fie gebrechlich maren und er einfab. bag fie fich unb Anderen gur Laft fallen murden - in biefen Fallen batte er bas Recht der Todtung. Die Frauen wurden übrigens febr geehrt, und fie felbft achteten Tugend und Chre hoher als bas Leben, maren treu in ihrer Liebe, und wollten oft ben Dann, ber fie im Leben geliebt, nicht überleben, fondern folgten ibm freiwillig in ben Tob nach Walhalla.

Dbin hatte vor seiner Ankunft in Schweben bes Rrieges Drangsale in bem Grabe erfahren, baß er auf ben Frieben mit seinen Segnungen hielt; jes boch waren seine Jugendthaten und fein unerschroschener Muth überall genugsam bekannt, so baß kein

Reind gegen fein Land etwas zu unternehmen wagte. Seine Gefete und feine mit ber Religion vereinigte Sittenlehre forberten Gintracht und Frieben. ben unbewaffneten gandmann, nachbem berfelbe Bogen, Schild und Schwerdt in Dbine Tempel aufgehangt, um fich bem Landbau zu wibmen, überfiel, murbe vogelfrei, und ein jeder nahm fich bes Ueberfallenen an. Auch fagen bie Afen oft gu Bericht, wo bann jeder Bedructe gegen ben Unterbruder flagend auftreten tonnte und in gerechter Sade Genugthuung erhielt. Die Bevolferung, ber Aderbau bes Landes, Tugenben und gute Sitten bluhten nach Untunft ber Ufen in unglaublicher Beife auf, umb bas lette Jahrhundert por, fo wie bas erfte nach Chrifti Geburt ift, megen ber unter bem Afenober Gottergeschlecht im Lande herrschenben Bobis fahrt und Gludfeligfeit, bas Golbene Beitalter cenannt worden.

# 2. Dbine und Riorbe Bunbnig und Freunbichaft.

Die Wanen, ein scythischer Bolksstamm, wohnten in der Nachbarschaft von Asahem. Rach einem Kampf zwischen diesen Wolksstammen blieb Niord, ein Wanen-Hauptling, in Asgard zurud, schloß mit Obin einen Freunbschaftsbund und wurde zu ben Asen gerechnet. Bon ber Zeit an theilten Obin und Niord unter mannichsachen Gefahren und Schicksalen Freude und Leid mit einander. Niord solgte Obin nach Swithiod mit seinen Wanen, und die beiden Freunde wohnten zusammen am Masarsee. Obin beforgte die Opfer, die Gesetzgebung und des Friedens Geschäfte, während Niord auf den Meeres. wogen des Landes Seemanner anleitete und sie Reichethumer und Ehre zu erwerden lehrte. Daher wurs de er von den Wistingen oder Seekönigen als der Gott des Meeres verehrt, und noch lange ries sen die nordischen Seeleute ihn um guten Wind und Sieg an.

Riorbs Gemalin war Stabi. Sie war bes Riefen Thjaffe Tochter aus Trymhem im Gebirge. Sie sehnte sich heim in bas vaterliche Gebirge und es wollte ihr am Meeresstrande, wo Niorbs Burg, Noatun lag, burchaus nicht gesfallen. Da kamen Beibe überein, neun Nachte in Trymhem und drei in Noatun zuzubringen; allein ba Niord nach Noatun kam (heißt es in ber Ingelinga-Sage), sang er:

Des Gebirges bin ich mube, Dbwohl ich nicht lange ba war, Blos neun Rachte. Der Bolfe Geheul tam mir haflich vor Gegen ber Schwanen Gefang.

# Stabi fang bagegen:

Schlafen konnt' ich nicht Um Seegestabe Bor ber Bogel Geschrei; Denn mich wecket, Rommend vom Meere ber, Die Seemove jeden Morgen.

Stadi wurde die Schrittschuh: Gottin gesnannt, und als solche beim Schrittschuhlausen und auf ber Jagd um Beistand angerusen. Riord ließ vor seinem Tode sich dem Odin zeichnen, und seine Asche soll in dem, im uppländischen Rorsunda-Kirchspiel befindlichen Grabhügel, der jest Niords-doer Mor's-hügel genannt wird, beigesest worden sein. Biel ist uns von Niords Thaten nicht bekannt; aber das schon reicht zu seinem unsterdichen Ruhm hin, daß, wie in der Sage erzählt wird, das Sweavolk, das unter ihm glücklich gewesen war, auf seinem Erabhügel bittere Thränen vergoß. So wurde erst

mit dem Tobe das feste Freunbschaftsbundniß gelöf't, bas zwischen Gylfme, Dbin und Niord bestanden hatte. Reiner von ihnen scheint für die übrigen zus viel gewesen zu sein; sie hatten alle drei genug zu thun, ihr Bolt aufzuklaren und zu beglücken.

#### 3. Bon Dbine Cohnen.

Gefion hieß eine Jungfrau, die (Niemand weiß recht woher) an Gylfme's Sof in Swithlob getommen mar. Gie hatte viel Angenehmes im Umgange, und ber Ronig felbft mar ihr fehr gugethan. Einige fagen, fie fei Gplfme's Tochter und ihre Mutter die Tochter eines Bergtonigs gemes fen. Stolb, Dbins Sohn, vermalte fich nachmals mit Gefion, und der Konig schenkte ihm Seeland ju ihrer Mitgift, wodurch baffelbe unter bas nachmalige Danemart tam. Gine folche Berebtfamteit, Schonheit und Bezauberungefraft, wie Befion befag, ichien tein gewöhnliches, fterbliches Weib befigen ju tonnen, und fie murbe baber ale ein übernaturliches Wefen betrachtet. Much fcmudt bie Sage bie Angelegenheit in Betreff ber Ctolbe Reich verardbernben Mitgift aus und erzählt ben Berlauf ber Sache folgendermaßen. Gefion, eine Ronigin aus

Sattebem ober Riefenbeim, batte Gylfme bermagen bezaubert, bag er ihr fo viel gand aus Schweben mit fich ju nehmen erlaubte, ale fie mit ber Pflugfchar in einem Buge murbe umgieben tonnen. Da ließ fie einen Pflug aus bem Riefenlande tommen, legte vier Riefen, ihren Gohnen, bas Joch auf und spannte fie vor. Sierauf umjog fie und fuhrte fogleich ins Meer hinaus ein fo großes Stud Land, baß an beffen Stelle ber Logar - ober jebige Malarfee trat; mit bem Lande felbft aber jog fie immer meiter bas Meer binab und bielt nicht eher an. als bis fie in die Nabe von Dbenfee in Derefund getoms men mar: Das ift nun bie fcone und fruchtbare Infel Seeland, Die eben fo viele Borgebirge und Landspiten hat, wie ber Malarfee Buchten. beißt barüber in einem alten Liebe :

Fort von bem golbreichen Gnifwe Gefion führte mit fich Danemarks Buwachs, So baß es bampfte Bon ben rennenben Ochfen.

Sam ing, einer von Dbine Sohnen, wurde Ronig von Norwegen. Er war ein trefflicher Schrittsfchuhlaufer, Bogenfchute und Streithelb, und

tampfte gegen bas Bergvolt, nach ben Sagen unb einem alten Boltsliede, welches noch jeht, obwohl felten, gesungen wird. Saming, ber sich in seiner Jugend im Walbgebirge verirtt hatte, tam zu einem Riefenweibe, die auch Djuramor oder Wolfs-mutter genannt wurde.

Es war Saming ber Junge,
Er gruste mit beiben hanben;
Orinnen saß bie alte Djuramor,
Rubrte mit ber Raf' in Branben.
Saming ber Junge konnte auf Schrittschuhen
Laufen.

Im Gotareiche ober Sunnanstog war Gaut, Dbins Sohn, Ronig, und in den nachstangrenzens ben Reichen auf der andern Oftseeseite regierten ebensfalls Sohne von Odin. Sie alle besaßen die Tusgenden, den Heldenmuth und die Boltsliebe, wie der Bater, und in ihren Tagen herrschten Gottes Friede und großer Segen in den drei nordischen Reischen. Aber der Obertonig über sie alle war der Swea-Drott Ingwe-Tirkia-Ronig, so besnannt nach dem Boltsstamm aus Tirkiahem in Usien, über den er, noch ganz jung, Hauptling gewesen, und der unter seiner Anführung, bei der Auswanderrung des assatischen Boltes, mit Odin nach unserem

Baterlande gekommen war. Diefer Yng we war ber lette ber regierenden Drotten, die personlich aus Asien gekommen waren; obwohl sich nicht mit Gewisheit sagen läßt, ob nicht Freijr, Niords Sohn, ber jest Oberdrott, Oberpriester und Richter wurde, vor der Ankunft bes Baters im Norden in Wanashem geboren wurde.

# 4. Die golbene Beit und bie Inglinga = Dynaftie.

Die Dynaftie ber Mnglingar in Swithiob hat Freijr, ber auch Ingwe genannt wird, jum Dach Upfala bei Aprisa verlegte Stammvater. name Fren ben Gotterhof und baute bafelbft ben herrlichsten Tempel, ber je im Norben gewesen mar. Derfelbe murbe in ber Pracht und bem Reichthum bem von Asgard an bie Geite gestellt; er mar mit Gold gebedt und eine ichmere golbene Rette rings um ihn hergezogen. Bur Unterhaltung bes Opferbienftes bestimmte ber Ronig gemiffe Guter in ben, jum Sweareiche gehorenden, verschiebenen ganbichafe ten; fie erhielten nun ben Ramen Upfala=Debe (Gigenthum), und aus ihnen find bie Rronguter entftanben. Bu feiner Beit gab es im gangen Morben reichliche Ernten, es berrichte Kreundichaft gwischen

ben Königen, Friede unter den Bolfern. Stolbs Enkel, Frode, regierten damals in Danemark, und es bestand zwischen ihm und Fren eine solche Freundsschaft, daß seitdem eine innige oder vorzüglich treue Freundschaft Frodes Friede genannt wurde. Auch wird gesagt, daß damals weder ein Mord noch eine Untreue begangen wurde; daß man Gold auf offesnem Wege liegen lassen konnte, ohne daß es gestohelen wurde, und Niemand ein erlittenes Unrecht rächte. — Um diese Zeit wurde der Welteridser geboren.

Frey a war Angwe's Schwester und Priesterin im Tempel. Sie wurde von dem Bolke für heilig angesehen und auf dieselbe Weise verehrt, wie vormals die Asgardische Göttin Freya, die, wie man glaubte, in ihr wiedererstanden sei. Als Frey starb, ließ die Priesterin einen großen Grabbigel errichten und seine Leiche hineinbringen; dem Bolke aber wurde gesagt, er lebe noch, worüber es sehr erfreut war und willig die Abgaben zahlte, die dam durch drei Deffnungen in den Grabhügel geworfen wurden: durch die eine das Gold, durch die andere das Silber und durch die britte das Kupfer. Drei Jahre lang wurde dem Bolke die Wahrheit

vorenthalten, und Krepa ftanb mittlerweile bem Lande und bem Opfer por; und als jenes enblich ben Betrug erfuhr, murbe es barüber bennoch nicht erzürnt, benn bas Land war in ber gangen Beit ruhig und gludlich gemefen. Bielmehr bantte es ihr, bag fie bie theuren Ueberrefte bes Ronigs bemahrt, und erwartete bie Fortbauer bes Fren's. Friedens, fo lange bas Land biefelben befigen murbe. Daher murben fie auch nicht verbrannt, fonbern ber Grabhugel unter Segenssprüchen und bittes ren Thranen gefchloffen. Nachbem auch Frepa geftorben und bamit ber achte Gotterftamm aus 26= gard erloschen mar, murben biefen beiben Gefcomis fter : Sottheiten große Opfer bargebracht, und fie mabrend ber beibnifchen Beit noch lange megen Kriebe und reicher Ernten angerufen.

Noch in die Zeit von Fjolner, Yngwe's Sohn, reichte bas goldene Zeitalter. Damals ift ein rathselhafter Gesang gedichtet worden, wovon wir auch noch eine Erinnerung in den Sagen von dem goldenen Zeitalter und der Goldmuhle haben. Das Gold kommt aus Riesenheim oder bem Berge. Der Swea-Drott besaß zwei Riesentochter, die ihm Reichthumer verschafften. Frode, der Danenkonig,

kam von Lebre zum Besuchmach alessass die Könisge verständigned sich freundschaftlich wegensihrer Lansbesgrenzen, und beim Abschiede sethtete Frode die genannten Miesen Anstrausn Kenig und Menia, die er mit nach Lebre pahm, sie zu Stavingen mach te jund zum Madlen anstellte het der Müble, die sie zu namet wurden und dieser mitgebracht hatten und Kratte genanschaft, daß das, wovon Fenja und Menia sangenz auch dem König Frode auf der Müble gemahlen wurde.

Sie sangen Folgendes, jagt ber Grotten-Besang: Sierta eine inoffer.

Stud wir mahten Frobe,
Wir mahlen Frobe Gold, in in in Reichthum und Schähe in Falle.
Auf des Studes Rufte. In falle.
Er ruhe aus auf Gütern!
Und schlumme auf Vaunen ein Gr wache all mit Luft!
Kun ift gut gemaften.

in i. . Richt binterliftigestellen vach . freis.
und bir Und nicht mit icharfem Schwerte freis and Gowebens Bottsfagen. Erfter Theil.

fin von Lebre zum Bestichmiche beiblichen bie Konie ce verfifnbigneduft fendusst hoten bans grenten, und bein Lidfafteb nechtie Tiobe bie in i Aber Bubfucht verblangten gaufig bill 2001/1610/162 Reser allando ele Stiallantilia de la compania Peine adliden Diener ichtiefen, stuitbro eftide Minen, unnue was henderse aning rathing and the buy the game of the confidence id ift, baft bas, monen Tenja und Maringlungent State Care art the effect anabler

Richt mar' bie Grotte tommen

Aus bem Felfen grau, - 11 9 2 0 1901 ingft fier hatte 1901 inging is

Bergtonigs Rinb gemahlen, (Seleng:

Wenn Freunde es gewußt.

Run find mirogebrecht nuthum L.B Aufrichniss Sitter hier, wie abiele

2011 bes Glinees wirdergenann oder

Er peiticht, und mie Selagen.

Und foligiffe eider eifer beiten den feit

Und Ralte im bennerichi gebagt 20

Run ift gut Michalligenied esch

Dier moge nun Besten beit grobe. Dem Ander ift es bei Frobe. Dem Unber iftigen,

Dierauf mabiten ble Detefen Dungfeffuen in ihrem Born fo gewaltfam, bag bie Stude que ben

Bentleter freige geben geben gericht unbi weite iffe Frobe's Berbieben fingene Iapfiffe egrifte De 1.60 Arberiteits war Righmer Ingererfon: perfer a to Vibin gefeinmagegung fang Control bei bent gebree eifeine entfralle bete, nofffen pante maint in A stree manufind has a phone bluttriefend. whate was me f.j. g-priret und erfer in Wegen eines Bach auf, bu Frobe! den griff & noo en and un vonum beso I febr glücke gepriefen. : pfiffigesteute soffine eine ei Deftlich beilem Stabt in Contratt in bei - ... to Sah ich Beuge fobem ib ... ... ... ... ... ... ... ner Beit ereite, foll einhet, nort Beit Ber Eburn Rriegespeer wird tommen fein, ber cei & .... grud bie nennerdred dnit noa maus Red Gibinda schide. innang Baf aus niebr ale fieben C. : Dide baven verbanben.

Nunmehr brachen über Frode's Land große Didligfate heleit. Empffing), wie Geffichet hauftling, verbraute: die Stade undredstug ben Ranig! Die Scievinden nahmler aut faulleines Sunffennihligfle boo ihnen; Soll Zusiknahfen, und fie Massuch und Micht plinduch 160,000 up ütei Shiffer fantenreitell wirdt vhinduch 160,000 up ütei Shiffer fantenreitell woode band Wasseringlyg Lund die Seendladed est ward ward Lie, gedundus Rachand vines Saguinspike Weild ward alle Beand orde worster World und fiet Wolfer Wildel Dies pour nigerie Stade vines Caguinspike Weild Dies pour nie graft Dies pour nie graft der Stade vines Caguinspike Weild Dies pour nie graft der Stade vines Caguinspike Weild Dies pour nie graft der Stade vines Caguinspike Weild Dies pour nie graft der Stade vines Caguinspike Weild Dies pour nie graft der Stade vines Caguinspike Weild Dies pour nie graft der Stade vines Caguinspike Weild Dies pour nie graft der Stade vines Caguinspike Weild Dies pour nie graft der Stade vines Caguinspike Weild der Stade vines Caguinspike vines von der Stade vines Caguinspike von der Stade vines von der Vines von der Vines von der Vines von der Vines von

Moling) ift, unbien grofini Grobbilan wird gezeigt, ber Dofinge : Dugel gemant wird wird gezeigt

Andererseits war Fjölner Ingwesson schon worber ums Leben gekommen auf einem Gastgebot bei bem Könige Fride inr Lebes. Gervaar namtich in der Nacht von etheim Boben in eth großes Methesaß gestürzt und ertrunken. Wegen eines solchen Todes wurde er spater in den Gelangen und Liedern sehr glücklich gepriesen. Mitz dem goldenen Beitalter und dem Frode Frieden imm Rorben hatte es nunmehr ein Ende. Ein Denkmal Fjolners und in seiz ner Zeit erbaut, soll ein alter viereckiger Thurm sein, der bei Helsingborg auf eines Andohe steht und das Kaß genannt wird. Noch sind Mauern von mehr als sieben Ellen Dicke davon vorhanden.

Die gapten ber Anglinger nach dem Oftenlande.
Die guten Sahre hatten eine Ende; und der Molffandziells das Ablie anchmen in they pape Magte, ab " who die Greffercht inne den Gittern, in Per, Opfschienk innebe en unfanige Abliedher, und idei Dorgbrünks, titebent stabei ihrem Kiesmuß, kohnend, Aberglanden, i Zandevei ihrem Kiesmuß, kröhnend, Aberglanden, i Zandevei ihrem Kiesmuß, kröhnend, Dose betrogene Bolk hatte

'aufferbem febr" ju feiben burch bie Streffereien und ichneren Streitigteiten muchtiger Untertoniae, mablenb "bie Dbettonige Buge nach Oftentand unterfabilieft. mobin ein befonberer innerer Drang effe gut treibeh fcbien und too fie'lange gu berweilen pffegten. Fjolnets Cobn; Cmegber; Upfalas Ronig, gob had Ditentand und fam nie wieber belin. Die Saue berichtet, ein Bwerg habe eines Abends vor einem Berde gefelfen und ihn eingelaben , hereiti gur Doll Bem Mitefilku toltimen. Gwegbet ging binem unb Tam Giffe fie bet guitt Worftheld. Ditt einet Geftid lin aus Bahabeitebbalten Gwegbel felfen Gogn, Banland, ber feinem Bater in ber toniglitgen Billebe foldte. Diefelbe Gefinfucht nach bet Beimath feiner Borfabren und bem Geburtetanbe feiner regrod in 1868 nauft de aus gunder in foreinge Mutter 200 auch ihn fort. In Kinnland vermalte gunder in 1882 nauft de foreingen (1887) nu einsame er, fich mit Drifma, Konja Sinie sin Lochten begab fich bann beim und tehrten guriffn mithe: wieber gut beff? Ete wartete gehn Jahre undufthiefte bann thien Chin Wis bulle ju feinem Water nach tipfala. Da beffen ungeachtet Wantand nichte von fich boren ließ, fo fchidte fe nach einer Bauberin , Sulb, bie nun fiber, ben Ranig bien Banbergungn nange bas er entiveber gutrudtommell obenufeined Liten Seinbufen

follengi Da, überfiel ben Sonig; ging peinliche, Unnube and Sebulada nach Prifwa. 444. Kippland aber. da obie modelektigus geligte mach worenedio admirenandieniel. कीरिक्षीय स्मृत्ये स्वर्गाष्ट्रस्था स्मृत्यां स्वर्गाति स्वर्गात्र स्वर्गाति स्वर्गात्र स्वर्गाति स्वर्गात्र und milditeisondaß der Alpinibusibrieffe. Mie Sage führ hining Spinerereite tomen ihm an. Duffen aber Sobald iffe ihm a bert iRopfit hafterieten auteste fich ihm Act, Alpopulation Beigen fondoch ille folis erbrachen mig old, fift spiele, frei machen wolken ulebte lich ihm offe Albud aklik Anfaksundurkliche albanik Akl Michigeliaugh Grabitein merbengin, Khungenija tin aus Bankanaiersachon Galolall non addeone Bantanb, ber feinem Bater in ter toniglichen eight für eigmlich eilgemein und wen vielen Abergliebe pigen für mahr gehaltenes Beilviel von ber Zau-roniel Beiteilen ber Kinnen, das in späteren Zeiten vorge-ellen ber Kinnen, das in späteren Zeiten vorge-ellen bei fein foul, scheint mit biefer Beschwörung die Bind Beitlistung ift steffel, und imbge hiet gab fich bann beim und Lebrtengtrochritbatigtamieber nund Amidpusen Schniche hatze afch auf gitter Beabe, alakunga in Kinglandamit, gigent biblichend fenichen Mabden verlobt, aber nach feiner beimtehr feine nerod dil nog einbin dnahme teinen beimtehr feine Liebe und bas Berfprechen, ju feiner Braut juructpier ingit in inger naguranter Bulletein, "pelingle, ingi er erindises effet bem jungen Manmedburfich von ihm

Jamiffe diefengund deriffeit, der brei folgenden Sonin aim mprop Errichtelden, villenglich nageilenger richt. che alte Burgruinen, Grathugel und andere Deuterfagenerst flaffen imte en und beine wordt ni willim and Die Affer und beite gut Gelegen, ing Germanne can a heutenbeit Compte ja fallin ahrtam Mofibie brungeniffingen ereitertene durantiligedie bei heiter vange Guitererver eine bei beite ein und ins Maffer seben. Dier erblickte ber junge ensonucibling lie in dini ein in institute nened offit Mann, so wird ergablt, bie wohlbekannte ums and gegen ber Dutte priniet in grande Gegen in Beselingungie die Belge bille beleg und germeinen gestellt für in gerieft finde citer Istelle und batglieft rading och med utenseraffen unit Pe. AmD igenied dien interigenstellenschift unrahing trat ju einem mit Baffer gefüllten Buber bin, of rod dit gurn teines vollen in beiden blicte nach bem Bege, woher ber Brautigam er-Befrate Book leur fein gift fir gie grann, afgiller 13 gerichtige frankte-bieumandiffeliftbis Mehrer feingebieding "Jest ericiest er bich," fprach ber gappe, "wenn San Bu Affigelige Afte Centrafminetrodite totte mille un Baus eile bich und leg Baffi Gelleht'd an!" - Der alte get iffinne tiegliefamminbeltmile beng Bubnie natior. 19 Dest intedeffendelideredentedbegugented beit batiffben, Tobes!" Da ichos ber junge Mann ab und fat; zun E ganding in tellos jur Erde fant. Das Ges ognid nur Grant trotos zur Erde fant. Das Gesognid finufriad wiffen fuhrte nunmehr ben treulosen Setiebten zu nober verlaftenen Braut zuruck, und er erfuhr gun, und dam ihr Bater am Schlagfuß gestorben sei, am bag ihr Bater am Schlagfuß gestorben sei, am

im Gotareich bilted Untertonige, . "Leitie! Deanner illib tabfete Setistehelofte, bon Venen Wood fiet miante de alte Burgruinen, Grabhugel und andere Denk-Miles in Ben verfchiedenen Landschaften gezesat werdenere Die Meinen Kriege und Tebben , din fie unter fichiführsen jo habiene manchemilfirt oben Daineir gege-Beil? unfer auffillige Grabbuget muferen Shiben und Chenen erinnern an fie und langft entichmumbene Sobrhungerte. Es feben bamit manche Sagen in Berbindung mie bie von Konigs Ingels Rampf alift Ingelener bet: Meberg 5 dvom Dutys . Sampf mit Grabbügel am Wenersee gezeigt wird, und ber so man ind und ber fo gezeigt, gemesen fein foll, bak man spater Streitigs keitem auf feinem Grabe geschlichentunid. much "Jigt albuft er bich," iproch ber Lorte, "menn 6.3 Die 1801hane, Kette, und icher Siud aber iches ibaus ein bich unt fen nagfiten ned get - Der atte gen alte einfältige: GiaubenamoMigutenmunte

immer miche verbunden, guntbenamolingutenmurbe immer miche verbunden, guntenben mite ben Eugenben,

namlichen Tage, wo ber kappe die erwähnte Bauberkunft angewendet. Roch manche andere Dinge
ber art werden von den Kinnen, auch von unferen schwebischen Finnen in Warmland und ben
Kunmarken erzählt.

bie fon ben Bittern mit Felebei und Gindfetigtelt belohnt wurden. O Boine Sittenlehre war in gelff Buupfflude aufammengefigten unerfdrodetter . Dach in Geftifften find Eob', ibber Chre und Deblichbeit in allen Baffeel "und fecht gu thim und Riemant fil fcbeuenig ble" Gottel ausgenommen. Do lange bet Dritt erfter Diffespliester berbair Sier inim Bempel Kapfer in gerechtein Ronpfe war und auf Treue und Beronthken hielt privathe er auch won feinem gludlis den Botte vetibtt piabet! Geringichatung trat fan bie Stellen ale Biefe Babner berfaffen wurde. Gwoffe glide 48 Gen'i tingfückliffen i Whilgen band bor Ynglingas Dynaffie Bonto bienthunfte Groomlin Dbin's Libre! Busi beblufte fiche beteilen Spelbeilmentes', i Gefülltenigte godr inoch's Magegen Dugenb! und aufrichtige Bereti migober Gotter wutte von beneit verhantaffinet in & Rartin Arganic, Et, engen eint anderen un iger Erin-... Mishur, sig Manlands , Sohn, , folgte, frinem, Bater ale Uplaige-Ronig, Erzweilten wie, jenen, wieh im Alensande und nahm in Finnland eine Gemalin, mit welcher er zwei Gohne hatte, Deber und Biffel, bie er später verstieß und nach Finnland schicke. hierauf vermalte er fich jung meiten Malaund betam einen Sohn, m Domalb. Giffel und Deber

noch und bieberde getter Der ihrer Anie ereicht ann ben Magerigit hitten griftpfffffen biet Morgennafhe giftiglen Somewhall of the commence of t denten Bettellundubief Biten befandin beneuten geben; Airmilaide Margengebaimes, in Abindi, Masserridit Portheift agmachemmenden Alleine Wiebuffgung evenule bublicheigenie austlage wahrde Schwerchte ten: unvelliderten: Cache : Burden hetrogenen: Dutten stoffen fein gemeinden ein aufe die die die fin friegung anin Borde verifite until er ficte isiafi in tenned nane Comensu Borden gobinne die in den Gegen bindie genone aliche der Genrah miter Mennerbengen ala ware Baulisein Time and Route side with the Company of the Chief orgivelule chanoliena. Sadocilindane of jude fatte night finde in independent properties in recht in regender and rechte in the contract of the contrac Baubenifichteid ungebrendten deruchurch i Wer Cochen ftarter Rrauter, Schlangen unb anberer giftiger Thies er birbettitat i tourbe. Bontevel Die Toblogi Bacte fing freiden Bludt, was fie ihiem Welftell ihn wiff mit welcher er gwei Cobne batte, Deber und Gif-

fel, die er spaigr verstief und nach Kinnignd schafe. bes (\*\* an. der die erwicht der bei Bollen beiten beiten ber beiten beiten die bei beiten die beiten beite beiten beiten beite beiten beiten beiten beiten beiten beiten bei beiten beite beiten beite beiten bei

folle, und über das ganze, Geliblecht fopgale-innern Amis und Mothe Daspull wurde Misseulin einer Rachteben den Siebnen ubbelich aberfallen, und wer Argunt. Dies war helpartes Maternorden Die Manneben finihen diesmal den Thurpy beier Dies Mariber einerkopenerisch im Bothen diesen 2000.

Menig Glud herrichte bamale im Canbe und Domalber, ber Kinnen= unter bem Bolfe. Da ffer gengnnt god pos mit, Deeresmacht aus und rachte fürchterlich ben Tob bes Baters. Aber großes res Berberben martete feiner babeim. Schwere Jah= te und Sungerenoth tamen uber bas Land. Beim etffen Diffmache firomte bas Bolt im Detbft jum Upfala Dpfer. Es wurden Thiere geopfert. Betten murben eher ichlimmer, ale beffer, und Berzweifelung feste bas ganje Land in Bewegung; Biele manbetten aus, um ein befferes Land aufgufuchen. Im britten Jahre pflogen Die Dauptlinge Rath aber bie Befchaffenbeit bes Opfere, und biemal murbe ber Ronig getobtet, ben Gottern geopfert und pletel Atear mit Ronigeblut beftrichen. Ehelente, fagen bar : in I .tageki.ibein. Ebba mibm aus bir Afche ben ichmeren, bid ie mit Brube angeiner ... un

D'o'ne'il r', Domaider's Sohn', ertangte endith Briede und Ruhe nach biefem Sturm, und in fillen Bilgen hatte bie Land gute Erner lind 'Rahtung. Er ftarb and bem Riankliftager und feine Little Wilche am Biton oder bem Fyrisflisse verbfahmt. Dort wurden noch lange Doma er Gradhahterund Grabsteine gezeigt.

nate con Peter. Comatons in the Ting of

din! 7. Der Urfprung ber Stanbesberfchiebenheit. id i da i irth. I ece gibliga Schon ju Dbins Beit batte fic bie Stanbege verschiebenheit ausgebilbet, bie feitbem mabrend bes Seibenthums bie Bemohner bes Norbens in brei Klaffen theilte: Sclaven ober Leibeigenes Freie, und Sarte ober Sauptlinge. Eine alte bichterifche Sage ergablt ben Urfprung ber Berfchie benbeit ber Stanbe folgenbermaßen: 314 Seim bal einer ber Afen, ber in Simmeleburg mobnte, ging hinaus auf die grunen Fluven und tam zu einem Saufe am Seeftrande. Die Thur ftand [perrmeit bas Feuer brannte auf ber Erhe und bie An und Chog, burch Arbeit grafaut, fagen barin in Alltagefleibern. Ebba nahm aus ber Afche ben ichweren, biden, mit Brube angemengten

)

Ruchen und toug Suppe in, ber Schale auf : Beckent man bos gafottene Ralbeit Deimbal , ber fich ben Ramen Rig beigelegt batte .. fchief bei ber Sausa frau brei Rachte. Rach neun Moneten gebar Shie einen Cobn, ber mit Boffer begoffen \* ; und Trat. (Schove ober Leibeigener) genannt murbe. Er muche beran und gebieb, mar von bunteter garbe und betaun eine rumpelige Saut in ben Sanben, gulommener gefchrumpfte Anochel, bide Singer, bafliche Gefichteguge, gelrummten Ruden und lange Kerfen. Gin Bettelmidden tam ins baus, mit minben Ruffen. fonnenperhganuten, Urmen sund eingebefüllter: Rafe. Sie hiaf Thu (Sclavin, Leibeigene), varlehte mit Tral die fchmeren : Tage .. und gebar ihm Sohne und Abchter, Bhre : Beschäftigung, war : Balt binden Burben fchppen, Reißig eragen, Recter umgauten und bungen, Schweine aufgleben. Biegen trantert. Aorf graben.". Bon ihnen kommen bie Sclapen, ober Leibeigenen ber. - Bielig ging meiter und bame ju einem Daufe, mo die Thur angelebne marg, er

gegenert. b. Ueberf.

ined binebes Die Sausbarer und Die Badefeare beut tite beilbaftfat. Dei Danit ichnistetteinen Bebete baum; fein's Barb wan geberoner, word waar merbel Siden weifmanteng. ernweng feine enges Sening uteil Balle Ant Sancing Die Rraumas am Osmawie fechtige beite in beiten der menne der in beite ben ichte rech Mrieter Binde, Schmich vor ber Briffin Deitel um iven Bang: Bandet duf ben Achtern, Alt fie ? und Af ith nita Biefen bie Beffeet bes Saufen: Bie follef bei ber Saudfrau bret Rachte : und noch rieuft Monaten Arbur Amma Glach Goung fort fund Blubond'; mit: tibfriffin Angenit met! mutben enfte Defffet benoffen une Kurt Tiebenannt "Er wuche and tink douby identifichen ginneng Gwanglich vers feuntein, Baufer mimneun; Dufficagel Admieben? beff Dang : lenten : Baime warde geführe 94 Behlintet Hife Suffitffelne, atie einem Boten voni Biffe batte put in Tie (rote Raffinie) hies fit, "Ratis Bfaut." Ste emitte miet ben Branthenenet Beftent \*); fie wechteten vie Minor In Bentleis fild And Indiffnetie betillifthentioni Sie

nispidine Art Simmeribon Geibingtug, bei Arditungen smuduf beis Barbes gebendentaffif unb son witr unbers beiratheren perfonen über bak Betitebatt gehatten.

bielletten Sibiffe und Dibiffer. (""Abatt abitim bintiten dine mille, ithmis die Botto i someth in Branch of the Botto in the Country of th abermalis iveltebi und Jam hus einem Gebante mit stiftilaffiner The und them Ringe burent Die telitrieften over Buffeldbemittat beffeeutige und bem faffen ibru IR deinen fa Ce., semuddreite Bente befatt Ceit ,9 fcauten einenber in Diet Magent wher befchefftiger Ma'fich unte leichtel Arbeitete: "Der Dausvaret bestere Dehr Bageit, n brebreibte Gdmaie und ifdinigen Dettell Dutter frua Gentud vor Ber Bluft; einen felbenent Rock : blaue Celinochd: chib! geglatrete unto gefliobte Receine ibie Amelia was venerill ihrer Bruftnfeller. der der Bereich Bei Bellen der Bei Bereich der Beiter der Beiter Cilian ciant de de de de la la constant de la const Battauf weißer abunf Betgenelichen Fibbebefermans Stauffein' nitt' alletfund : Geriaten, bopet unbigo bratenen Bogeln', Weift auf Rannon uist, voriterent Bethern : 'Ale tranterf und blaubteten g: bie ivel Zag mub. Bigdbites bieribret Binger Dan Beiteuf dem Wille Debinden Getchen Mutter Geinenn Goling aber the beg brut Cidnuen fogeit is find United sied fen und ift bei ged nanat wither. Aldioirear fent Spaaby's wiffling weißt fritte Bannen und fcacf feine Magen , wie Schland gelangen. " Ed wieds berin / Tomente Mac Schittel

berhta: Meraligenfanur, afpatente den Botten aufmarf: den: Speen, schwenkte bif Louis, jummelte bas Roffe beste bie Stinben ipgijbas Odmerbt, und übte fich ind Schwimmen. Da fan Bie zum Schlosse lehrte ihn Rumen, gab; ibm' feinen Bamen und erfennte ibn: ffir deinen Sohn ann Erfren gum Schloffe ma Berfe : mobnte ; bort traf er bie, fcblante, eble unb weiling Erna. Sie wurde Jarle: Braut und von ibm Beimanführt. ... Bon ihnen fammen bie Jarba ber. Ihr Cobn bieg Rone (Ronta), b. i. ein Dann von bober, fürftlicher Geburt Geine Befimmung:war., Rig ju beißen und bie Rupen au kennen. Dieses Rigs Sohn war; Dag, Konig bes Chtoreich Bund Bater bes Drott,a, ber Semalin Domarti Deshalb nahm que Dnggwe, Domart Cobn : in Schweben querft ben Ronigstitel and Bu: feiner Brit mar: Friebe im Lande. trail.n. Don Dag bam, Beifen, Dyggme's Cohm mirb emible, er babe, einen Kinten gebabt, ber ume ber ficg und feinem Deren manche Nachrichten gus ben verschiebenen Theiten bes Landes benchte. Die fer Bint flog einft nach bem Gotglanbe ; ale er aber bier auf einem Felbe, Borma genannt, Butter auffuthen wollte : tam ber Bouer und foling ibn fabt.

Der König tam mit Schiffen herbei, um Rache ju nehmen; als er aber bei Wapnawad ans Land gefliegen war, tam ein Sclave ploblich auf ihn zu und tödtete ihn mit einer Deugabel.

Mit Agne, Dags Sohn, beginnen bie eigente lichen Bifingezeiten. Bifinge murben bie auf bem Deere umberftreifenben Streithelben genannt, welche von feindlichen Schiffen und Lanbern Guter und Gold plunderten. Sie hatten ihre eigenen Gefege und überfielen nicht die schwächeren ober wehrlofen Raufleute. Sie verfchmabten bas weichliche Leben bei Sofe und in friedlichen Raumen, und wer ein achter Wifting fein wollte, ichlief nicht gern unter einem Schornfteindach. Ugne mar ein Bifing und wurde daher Ugne Schiffbauer genannt. war ber berühmtefte unter ben Rachtommen Bisburs, welche die unglinfliche Goldfette trugen; und an ihm ging Sulds Kluch über diefelbe in Erfülung. Auf einem Geeguge nach Finnland erfchlug. er einen Ronia, Ramens Frofte, und vermalte fich mit beffen Tochter Stjalf. Bei Stockfund, auf einer Landzunge, mo jest unfer Stocholmer Ronigefchlof fteht, flieg er nach ber Seimtehr Abends ans Land und ließ die Belte aufschlagen. Dier fand Schwedens Bortsfagen. Erfter Theil. .

bamale ein bichtet Balb. Der Ronig trant auf bas-Undenten an Ronig Rtofte und an feine Giege, biser in feinem Belte einschlief. Stjalf befestigte nunmehr mit Bulfe ihrer Untergebenen ein Geil an bie-Salekette, Die ber Ronig um ben Sale trug. Ihre Beute flieffen bierauf bie Beliftangen um , marfen bas Seil um bie Mefte eines boben Baumes und jogen ben Ronig in die Sobe, fo bag er ftarb. Die Stelle murbe feitbem Mgne's.Borgebirge genannt; feine Afche aber murbe auf Sober-Torn beigefest, we fest Sobermaitn ift. Ugne Schiffbauere Sobne, Alrich und Erich, theilten fich in bas vatertiche Sie waren Bifinger und berühmte Streit-Reidy. belben. Eines Tages ritten fie binaus aufs Relb und tehrten nicht wieber gurud. Da fanben ihre Leute fie, wie fle mit ben Pferbegaumen einander er-Schlagen hatten. Go ichien ber zweite Rluch, ben Dulb über bas Saus ber Anglingar ausgesprochen, in Orfollung gegangen ju fein.

51.

<sup>8.</sup> Golb gefährlicher, als Gifen fur ben Svea-Ronig.

Es wird in ben alten Sagen ergablt, baß ein Rang, Sigtrug, in Gorgiand, ber gur Beit ber

Unfalk Ronige : Atrich und Erich lebte, bei einem Dofer vom feinen Bottern bie Bufage erhielt, bag Stadt umb Gifen ihn micht verwunden wurben ; vor Gold aber folle er fich mohl buten. Er hatte eine Bochter , Ramens Groa, von beren Schonbeit und Berftand im gangen Morben viele Lieber im Umlauf waren. Gin Ronig aus bem Riefengefchlecht batte Ach mit bes Baters Bewilligung mit ihr verlobt. Aber in Danemart war ein junger, tapferer Ronigefohn berangemachfen , welcher ber Dringeffinn beffer geffel." Er bieg Gram Salfbansfon. Bertleibet war er an Ronig Sigtruge Sof gefommen und hatte feiner Tochter Liebe gewonnen. Aber ehe Stoa ihn tannte, batte et in einem Bebeitampf ben Riefen, ihren Berlobten, erlegt, und trat bann gum erften Das por bie etfchrockene Bringeffin auf einem Spaziergange, ben fie machte, und zwar in wilbe Abierhaute gefleibet. Aber balb warf er bie blutbeferiste: Dille von fich, und fiehe! ba ftanb ein junger, Schoner Pring vor ihr und marb um ihre Sand, als Lohn fur feinen Sieg. Groa marnte ihn gwar vor bem Born ihres machtigen Baters; abet Gram ertitleberte ; er fei eines wohl eben fo machtigen Romas Cobir; ber feine Braut genugfam zu fouten

im: Stande fei... Darauf entführte er fie nach Dant mart., :: und Beibe: lebten bier feine Beitiang gliefich mit einander. Der Belribigte Gigtrug farmmelb mittlerweile ein großes Dren: und gog; aus Gotaland beran, um die Entführung feiner Lochter ju rachet. Grant; zog ihm mit, einem nicht geringern Beere ents gegen. Bor bem Rampfe aber wurde in bem beibere feitigen Loger den Gottern geopfert. Da erhielt Gram von ben Opferprieftern die Antwott, er wurde Sigtrug nicht mit Stahl ober Gifen, sondern nut mit Gold beffegen tonnen. Dies beherzigte Stam, legte in feine Streitfolbe ein Stud Golb, fuchte in ber Schlacht seinen Feind auf, und mit diefer Rolbe wurde Sigtrug erfchlagen. Man bat biefe Saad auf folgenbe Beife ertlart. Der Gbeathnig war unüberminblich; am wenigsten tonnten bie Danen hoffen ... ihn zu besiegen. Aber Gram mußte im Botabeere einige Berrather mit Both ju erfaufen. und biefe- verriethen ihren Ronig und ihr Baterland:

9. Sabing und Sunding.

Der entführten Grog und ihres Vaters mes, gen brach nun ein fürchterlicher Rachekrieg aus-Nach gewaltigen Kampfen in Phithullips und Fingals

Banden , auf Friambe und Schonlands Ruften, faß ber alte Swaran im Schloffe au Arands, ale bie Runde von bem Rall feines Kreunbes, bes Roning Sigtrug, einlief. Da eshob fich ber afte Rriead bold mittef feine Mannen jum Streif auf unb balb traffer unt bois Meltibe: gufammer. Der graubaarige Owardn fiel im Rampfo degen ben funget , Reden Brand. ErAber jebe tent Gmipbagen : Gwarans Sohnt Ronth in Rorwiger und Saximo, ale Ras den unft . Giam füllt, bie Danien fleben und Swistager with Dinig von Wiftgothand. Doch Bamitinvavider verheerenbei Rrieg niche beenbigtif: is mar man brites. Welbes willen nocht mich Bint: wennig! defibilions : Mis . Stame Midber trift ein neuer winere forodente Det auf den Rampfplat und beleft dufs Deute ben Duth ber Danen. .. Sparb'ing war felt. Rune? Ge wird in ben Sager hie unüberwindtich aufdbildert ? benn er war in ben Rinnmuten aufgewogen ; wohl erfabren in ber Schwarzkunft. unb: Baubevel: und tonnte im ber: Stunde ber Gefate flete' auf Spulfe und Beiffand. rechntengen iticht idlie feinen. Doin , ber ihm igemogen war , fonbern auch won eist nem: bofen Belft ;... bem .bie. Finneit anbeieten. Das Relegefeiner touerte in Gotaland nun wieder .. auf.

und Swigtinger fiet buich habings Schwerten In Gemäßheit bes unfeligen Wigarfegele Eest, trat ber Sohn an bes Baters Stelle in dem Racheleiege, ber zu Habings Wortheil aussiel.

- Usmund, Swiptagens Gofft, wurde nun Rod nig in Gamland und exbte damit Raleich bie patenliche Kehde. Der jebige Kanppf war fut Sabina ber fundtbarfte und batte ihn, beitighe bas Rebem getoftet. Ronin Asmunde junget Gobn foche at bes Baters Seite, und fiel, allgemain bedabert, in ber Bluthe feines Altere. Benfcheifelt marf ber und gludliche Boter Beim und Godilb von fich und ftummte mit feinem Schmerbte in bie Reiben ber Frinde : mo ren aben enblich; ermattere und den Abd bairch Mabinge Schwerdt fent. Menunds Beurd Beib mollten ihn, nicht, überkeben, fontem ofolgse ihm freiwillig in bem Tob. Unf einer be Chenen-Boftgetflande ift biefer Rampfe vongefallenge aben unbefannt ift, wb ; benn auf allen erheben fich Brabe bisgel und Grabiteine (theutentener) ober Runen obet Infehriften. Benn bet fleifige, Banbmann git the nen vorübergeht:, wibentt er ber Borgeit und fagt. bei Ach feibft : "Dier mag mabt ein Delb ber Barg zeit cuben, ber für Ehre und Baterland gefanpft;

vielleicht ift es ber gute Konig Asmund, mit feinem treuen Beibe."

Da flieg ber Dag bes Gotavolles zu einem fo boben Brade, daß bie Danen, nachbem fie burch hungerenoth und Rieberlagen ftart gelitten, Sabing verlieben: und flüchteten. Affein und verzweiflungswoll mitfioh: biefer nach-Beffingland, wo er auf ben Ruften umbegirrte und in ben Balbern folief, weil Riemand ihn beherbergen wollte. Gine horgabrant war bie Urfache bavon. Er hatte namlich ein fcheufliches Deerweib getobtet, bas bei bem Bolfe beilig gehalten wurde; und da trat die wilbe Sporgabragt vor ibn und fprach folgenben gluch über wir aus: ... Cobest Du: ben Fuß auf die Erbe ober frameft bu bie Gegel auf bem Meere, fo wird ber Born ber: Gotter flete Dich treffen und in ber weiten Welt foll Alles in ber Ratur gegen bas 2. mas bu untemimmit, fich guffehnen: auf bem Lande follft Du fallen - auf bem Meere verfinden -Geurm bich verfolgen — und die Rache in beine Segel weben - Saufer follen auf bich falten - bein Bieb vor Ralte fterben - Alles trauern wohin bu tommft - Alles bich fcheuen wie Gift und Peft. - Go wird ber himmel bich ftrafen,

benn bu baft einen Gott in freinber Geftalt er-Schlagen. Deshalb follen ber Nordwind und ber Subwind um Dich heulen — ber Oftwind und ber Bestwind bich verberben, bis bu ben Born ber:Gotter verfohneft und beren bestrafende Sand von Die abmenbeft." - Bibermartigfeiten und Unfalle aller Art verfolgten nun Sabing , bis er in Upfale-Tempel bem Frey opferte und feine Schute fühnte. Da begabte ihn Kren mit Beisheit, Die Giudfeligfeit bes Friedens und ber Freundichaft ju murbigen. Dit Sunding, einem friedliebenben Ronig in Westgothland, von bem sich bort noch Sagen und Denemabler erhalten baben, fnupfor Dabing vein Freundschaftsband; und die Treue, mit ber biefe Arennde auf ihre Kamerabichaft bielten & wurde ein Begenftant ber Bewunderung und bes Bobes fur alle Beiten. Ale ju Sundinge Dhren bas Gerucht tam, Sabing fei in einem Rampfe getobret morben, versammelte er bie Sauptlinge feines Lanbes ju einem Gaftgebot, um bas Undenten feines Freundes zu feiern, bantte ihnen fur bie ihm bemiefene Treue und fagte, er wolle Sabing in Balhalla nicht lange auf fich warten laffen, fonbeen fogleich ju ihm und anderen Kreunden bineiten. Datauf sprang er mitten unter ben Bechfreuben in ein Methfaß, erstach sich mit feinem Schwerdte und beschloß
auf diese Weise frohlich sein Leben. Als habing
dies vernahm, schätte er sich glücklich, einen solchen
treuen Freund besessen zu haben, wollte ihm in ebler Abbesverachtung nicht nachsteben, sondern zeigte,
daß auch er an der Freunde Wiedersehen nach dem
Tobe glaubte, indem er alle hauptlinge seines Boltes um sich her versammelte, auf hundings Andenten trant und sein ehrenvolles Leben mit einem freudigen und freiwilligen Tobe enbete.

Ein vormals in Schweben fehr haufig gefungenes altes Boltslied befingt biefe gegenfeitige treue Freundschaft folgendermaßen :

Thig hunbing und Konig habing einft, In Schweben und Danemart; Sie schwuren unter sich einen Freundschaftsbund, So innig, wie traftig und ftart,

3a, Freunde so innig, daß nimmer sie wollten einander verlaffen!

Sie schworen, bas wenn bie Runbe gebracht Bon bes Andern erlittenem Tob,
Sie wollten in ihrem Jammer und Gram
Sich weihen sogleich bem Tob.
Ja, Freunde so innig 2c.

Es fam benn auch enblich bie tragente Mabe, Bu hundings bes Abnigs Schmerg, Daß habing burch eigenen Schwiegersohns hand Berblutet bas treueste herz.

Sa, Freunde fo innig 2c.

"Bertor ich ben treuften und innigken Freund, "So heifcht ber geschloffene Bund, "Daß, ba ich ben biebern Freund nicht mehr seh", "Auch ich sterb' in seliger Stund'. Sa, Freunde so innig 2c.

"D habing, mein habing, wie eilest bu so! "hart prufft Du ben treuesten Freund; "So warte ein nichtiges Stundlein nur noch, "Dein Treuer dann bei Dir erscheint.

3a, Freunde so innig 2e.

"Set auch mein Gaft bei dem Tobtenmahl noch, "Getrante, sie stehen bereit; "Bald werden vereint wir dort oben sein, "Bereinigt in Ewigkeit."

Ta, Freunde so innig 2e.

Alsbald warb bereitet ein Kattliches Mahl, Biel Freunde, fie kamen zu Gaft; Auch hatte hier Niemand an Mord je gebacht: Doch ihm ward das Leben zur Laft.

Ia, Freunde so innig 2c.

Als nun bie Gufte fich froblich beraufte, .... Dem Rachtifch fein Recht war gelcheb'n, .... Bot hunding ben Gaften eine gute Racht, M6 wollte gu Bette er gehn. Ja, Freunde fo innig at.

"Empfanget ben Dant nun, ihr Glud und Ge-

"Die einst mich zum König erhoben! — "D, burft' ich boch langer nur weiten noch, "Den Burger, ben gandmann beladen! Ja, Freunde so innig te-

"Einst schenktet ihr mir den treuesten Freund,
"Bu ihm ich die Wandrung beginn",
"Brum nehmet auch mich jest habint",
"Drum nehmet auch mich jest habint" mer
Sa, Freunde so innig ge.

,,D. Sabing : sin warest moin treuester Freund,
,,Ach tobt, laß ich ninmer von die,
,,Bergelte die Treue die wiederum jest 3, a.
,,Ich weiß, die weinest nach mie !!!.

Za, Freunde so innig 2c.

Alls habling bie traurige Bolicfaft: bemahm, Das hunding foon lag auf der Bahr, ... Da geiffes ihn bitter und schnerzlich ans Perz, Doch straubte sich ihm kein huar. ...

30 , Dunding, wein Dunding, Durfmannhafter Freund!

"Für-mich fankle Dur niebert inst Stude 12...
"Asie will bir anche wieber vergelten ben Wienst,
"Ich willte, iich watch schon hinak Will no I...

Za, Freunde so dnach ich and in 1888 2...

"Wie hunding ber bied einen zweiten Freund,
"Wie hunding ber bied wir mit war, 2 " ....
"Der für mich gestürzt sich in grausigen Sob,
"Davon spricht die Nachwelt stemahr!

Ta, Freunde so innig 2c.

"D. hundinge mein hunding! D fiebe ich tomme!

"Sch tomm", zu vergelten es dir,
"Solch Beichen ber Liebe hat teinen Bergug,
"Richt weil" ich mehr langer hier."

3a, Freunde fo innig 2c.

Sest fagte ber Konig ber Gattin gute Nacht, Den Kindern und Treuen Bafallen; Sprang haftig zum ftattlichen Galgen hinauf: Dont hing er gesehen von Allen.

Ja, Freunde so innig 2c.

Sie nahmen ihn wieder herunter mit haft, Den König, in Jammer und Roth: So hatte die Luge zwei Freunde so treu, Gesandt in den bitteren Tod.

Ja, Freunde fo innig 2c.

Fürst hunding und habing ein Beispiel uns find, Bas ber Freund bem Freunde muß sein: Rie set uns bas Leben so lieb und so werth, Es, bem Fraunde nicht muthig zu weih'n.

Sa, Exeunde fo innig, bos nimmer fie wollten einander verlaffen!

r.

.11

10. Der Kunftfer Wantunber und bie Amerge

3 3W alten Gagen aus blefer Beit, auch in benett anbeter Kanber, tommt ein! berühmter Runftler,

vor, balb Welint', balb Betland und Billand genannt, beffen achter gothischer Namen jeboch Waulunder ift. Ein sehr altes norbisches Lieb hat die Veranlassung zu allen diesen Sagen gegeben, und aus den rein schwedischen Namen und anderen Umstanden, die darin vorkommen, ersieht man, daß sewohl ber große Kinster, wie auch die Begebenheit unserem Baterlande angehören.

Wie gegenwartig ein bentetibet Cheist allem Bolltommenen und Guten einen höheren Ursprung beimist, so glaubten auch unsere heidnischen Borfahren, daß alles Borzügliche und Ausgezeichnete in Menschenwerken seinen Grund in etwas Uebernatürslichem habe. Aber da sie die rechte Quelle, aus der aller Berstand und Einsicht herdommt, nicht tannten, so schrieben sie dergleichen den gestigen Besen ihrer Götterlehre, den Elfen und Iwergen, zu. In jenen Zeiten, wo Bertheidigung des Mannes erste Pflicht, und Sieg sein höchstes Gluck war, und der Gimte oder Himmel feldst nur durch Muth und ein gutes Schwerdt errungen werden konnte, war es natürlich, daß rüchtige Massen, Sin zusen,

Baffenichmibt mar, wie man glaubte, von ben Elfen ober 3mergen unterrichtet worben, und ein wohlgehartetes, gutes und biegfames Schwerdt murbe gewöhnlich 3mergen : Rlinge genannt. Auch andere Runftarbetten, inebefondere goldene, mit toftbaren Steinen befeste ober mit glangenben Narben ausgefchmudte Armbanber, wurden bismeilen Gifen :, ober 3 merg = Rieinsbien genannt. In ber Schmiebetunft follten auch bie Riefen und Berggeifter fehr geschickt fein, und bie bei Bergen bieweilen vorfommenben, fleineren, aftein ftebenben Felfen merben von ben Lanbleuten Riefen=Um bog (Jatteftab) genannt, und auf ihnen follen bie Riefen ihre Runftwerte geschmiebet haben. Un mannigfaltig ausgeschmudten Sagen von biefen Berafchmieden fehlt es nicht. Gin Bauet, beißt es meiftens, fahrt bei Gonnen = Auf = ober Untergang am Selfen bin und fieht ben Berggeift, in grauem Rod und mit grauem Sut auf bem Ropf. am Ambof fteben und fcmieden. Go wie biefet ble Unnaherung eines Chriften fpurt ober, wie es genannt wird, Chriftenblut elecht, fperit er bie Rafenlocher auf und fchnarcht bas Oferb an, weldes schnaubt und wied , wah end ber hund

winfelt und unter bas Pferd lauft, um fich gu verfleden. Es ift nicht leicht, bei einer folden Stelle vorüber gu tommen ; aber , heißt es gemobnlich gulett : "unter Gottes Beiftand; ging alles gut, unb ber Bauer tam mit feinem, fcweiftriefenben unb fchaubernben Pferbe gludlich beim." - Bismeilen. wird auch ergablt, daß ber Bauen ambefangen gum Bergfdmidt ging und einige Schmiedearbeit beftellte, bie er auch ethielt. Um ber Sache eine großere Staubmurbigkeit ju geben, wird ftets ber Rame besienigen genannt, ber es von Augenzeugen erzähben gebort. Dies Alles rubrt noch que ben beibnis fchen Sagen von ber 3wergarbeit ber, bie man, von ben Berggeiftern, ober von Schmieben, bie im Berge gemefen und bort bie achte Schmiebefunft gelernt, erhalten zu tonnen glaubte. Baulunder wird baber in bem alten Liebe Elfentonig ober ber Elfen Gefellichafter genannt. Rach bet in den alten Schriften enthaltenen Beschreibung: folei der Runftschmiebe = Arbeiten an urtheilen, follte man glauben, bag man in ber Borgeit eine großere Runftfertigfeit in ber Bearbeitung bes Stable und bes Goldes befag, als je nachber im Marben. Umfest Schwerbter murben überall febr boch gefchatt. Mie

einst Abgeordiete an ben römtscheichen Raiser ihm zugleich Geschreite, überbrachten, nahm er ein barunter befindliches Schwerdt, bog die Spige bis zum Heft, und als er sab, daß die Klinge mit der größten Elasticität in die grade Richtung zurücksptang, nahm er es mit Wohigefallen auf, wogegen er die vor ihm ausgebreiseten Goldstücke verschmähte und umberliert ließ.

Waulunder oder Wolund, ber berühmstefte Kunftschmiedt ber Borzeit, soll aus Smaland geburtig gewesen sein, und wird in ben alten Sagen Willand genannt. Nach ihm heißt noch jest ein Distrikt in Schonen Willands Distrikt, wels ches auch, zum Andenken an ihn, im Distrikts Wappen einen Hammer und eine Zange führt. Auch wird dort eine unterirdische Hohle gezeigt, welche Willands Schmiede genannt wird. Aber nach ber altesten Urkunde, die dieses berühmten Mannes erwähnt, waren die unglücklichen Ereignisse seines Lebens folgende:

Baulund wohnte mit feinen beiben Brubeit in Uffbalen. Ihn nordlichften Ehelt von Upland, micht weit vom Meereoftranbe, hat ber Ortegeftanben, Schwebens Bottsfagen. Erfter Theil.

Der vormale biefen Ramen geführt. Auf einem ale ten Rumenftein bei bem jesigen Drtala lief't man. daß berfelbe einem Danne in Ulfbalum errichtet worben. Ortala ift bemnach ber mit ber Beit verfitmmelte Dame Uifbala. Eines Morgens fruh maren bie brei Bruber auf bet Jagt und faben am Seeftranbe brei Jungfrauen von umvergieichlicher Schonbeit fiben. Bon Guben ber, aber Dort meb ober bie fohlschwarzen Balber, maren fie in Schwanengeftalt geflogen getommen; benn fie maren Baltorien und Doins Schildjungfrauen. Best aber hatten fie bie Rampfe aufgegeben, fpannen Klachs und neben ihnen lagen ihre weißen Schwanenhullen. Die brei Bruber nahmen jeder eine von ibnen gur Frau. "Sieben Binter verlebten fie bier in Krobfinn; aber im achten murben fie von Cebnfucht nach ihrer Beimath ergriffen, und im neunten trennte fie bas Schickfal von ihren Mannern." Die zwei Bruber jogen aus, ihre Gottinnen wieber aufzusuchen : "Aber Bolund fag allein in Ulfebalen ; faßte in rothes Gold die eblen Steine und ichmies bett, teit finniger Runft bie golbemen Ringer Go befcaftigt, barrte er feines fcmeemeifen Beibes. nimmer vertagenb an ihrer Biebertebr.". Da . per

nahm Nidad, der Niara Drott (ober Nerkke's König, wie man glaubt), daß Wölund eine fam saß in Ulfdal, und schickte seine Leute bin, ihm zu plündern: "Bei Nacht zogen sie hin, mit genirteten Hauzern; ihre Schilda blinkten im Bollwand." Balund war auf der Jagd, als sie in sein me, Behausung duangen. Dort sahen sie, auf Baß gereiht, goldene Ringe his zu siebenhundern an der Bahle, Einen davon nahmen sie und schlichen sich sort: Langsomigeht der stein kummervolle Wähutd deim, zicht sine Ringe, vermist einen und ist en freur darüber; denn erigsande, Hidd we's Tochter habe ihn genommen, seine Gettin, Allt wie die Junge, die er zuräckgekehrt möhner. So sof

<sup>9</sup>esannt; und Ribingen, eine Gegend in Smagenannt; und Ribingen, eine Gegend in Smaland, die isht Deftxa-Pickrikt heißt, und eine gleichnamige Insel in Kattegat, an der hollandibischen Kufte, durfen das Andenken an ihn in ihren Namen bewaht haben. Auf den einen oder andern dieser Orti, die zu dieses Königs Gebiet gehort, wegieht fi das bestannte. Montelock, wowin est heißte "Dr Konig sicht noch Ribingen bing die Kochter bleib im hause bring.

de und Barte ihrer, bie er', von Dubigfeit abeemat Mat , dinfchfummerte, Abie .................................. Weit ermedthte freit Dentlow's Ben'n et fabite-fchiebe Retten an Beinen Mini-Den und Beffeln im feinen Buffen. " Dai fuguntah ben Rinifter mit fich beim führen und ihm! ital bin boffen: Dath ber Ronigin, Die Wehnen an ben Silath Butch ftineiben "ndarnit! er nicht ... einfflicheit: Weed! auf Bitche findeni Bonne. 118 Silerhuf foutbe er ift Sine Bamibbe auf Winer Weittelte Stifet gebencht, wichtn dieinichte Lagermenn Abnige fonifinenwiefte! Mien felbit iteligi bus toffeners Schweet, was Midlumbigt Morce und fefried Bleitein in Det Dett biettet, in tract of Bergann in it is theiseinbre die ' and trug ben Blingt, ber in Bolumbo Beinufung von bem Bafte gezogen worben mar. Als Wolund bas Schwert erblichte, flammte Mache in fleiwen allumen. Da fang dens B. Gelblintegrian Mond's : Grite bas Bofibhite Gairbert ; bold ich Thatfte, 160 gut ich tonnte, bas ich barrete, fo gut ich is vermochte; bas blante Schwert nun emig fern pon mir getragen wird." Aber, ale ier bie Roniggrochter einer, Allbmit's, Golbsing , sengen cfift), erensteute sent fchenhetneb fien et en eine Dietanie Manie Polien Millering, im tellied fest Bothwith; teines Seffittiftels 'ich badgeit gettatifg' bin." Ī

Je ,jeb fag et, nicht fchlief er; aber mit bem bami mer er folia, und dief Rathe funenb gegen Dibabi, fthmiebete er emfin und unvertroffen."- Dieflesmelle hatte Bothwilba, Die Ronigstochter, ben toftbieben Ring gerbrochen, und Miemand vermochte ihn wiebel Berguftellen. Da fichlich fie fich beimlich fatt mi Bo. lund und bat ihn ben Schaben auszuheffein. Die Sache endigte barnit ; bag fie ibn hinaus in ban arfinen. Dain fuhrte und feine Gattie murbe. Dail auf' Bamen ; von: Mengierbe getodt ; Dibabs ihnet Butige Gabne indgebeim ; ju bem ! Sinfter : in? beffen Gefangwiß ; und for erfrielt Bolund Geboenbeit, wolls ffanbige Rathe tu nehmen. Die Könlassobneumters ben auf bine forigeheite. Beife umgebracht, ibal Rieriand briebeden tonnte, mo fie geblieben: maueno Best fagte Bolant bie Bienfchabel ber Anaben in Bolb und Derlen den und werferrigte barans toffbiere Den Maden mfür ben Roning Gfantr wiffilten bind Der; bes Ronigs, ba en über feine, werfetromibenen Stiffe nithe bie igeringfte Rathricht ethalten demnital Gines Tages ging er in bie Schmiebe, ump Bitunb 20. frageit a ob er ihm libre bad. Schickli frinet Rinbeenbeite Bustaniff jite geben wermonde Dernftublie teb bilte fid Stuat igentacht gunt fie graben Gallen

bata er mar auf ber Spibe eines Melfens, foon im Begtiff, fortaufliegen, und fprach um Rouige. ... Buwachft follft bu mit fcmeren glie Gibe: bei bes Balles Boeb, bei bes Schilbes Rand, bei bes Plerbes Bug und bei ber Schneibe bes Gemertes feine Qualen anzuthun Abolande Gattin, und ware fle bir auch befannt - noch meinem Cohn, und mare er auch innerhalb biefer Raume." -Rachbem Ribat biefen Gibidwur geleiftet, fang Bolund : " Beb bin gur Schmitbe, bie bu mir baus teft. Dort wirft bu feben ben Biafebalg, mit Blut besprift. Ich barin beiner Gobne Roof abschnitt. und unter's Lofchfaß bie Gebein' ich legte." Spbann ergablte er auch, wie Bothwilba feine Gattin geworden fei , und bag, fie ihm bald ein Ring gebaren merbe; beibe empfahl et bem Ronige an, etbob fich mit feinen Flügete und flog fort. bereute Ribab bie Gewaftthat, bie er gegen ben Kunftler verübt , und er fang: "Ich wache und fchimmmere, ftets freubenige. Smmerbar gebente ich meiner Gobne."

König Ribab's Tochter, Bothwilde, gebar barauf einen Sohn, der in bes Roebens Gefangen und Sagen nicht weniger berühmt wurde, als soin Bater es gewesen. Er wird meiftens Bibrid Billandsfon genannt, in ben Cagen Bibga Belintefon, und war eine Zeitlang mit bem Dillands : Begirt belehnt. Um berühmteften muche er burd bas Billing Saga genannes Bebithe morin feine Thaten, ale er bem Ronig Thibrid won Bern folgte, befchrieben merben. Diet. Ca. gen und Dentmalern in Schonen, und Biefingen. batte ein Konig Thibrich auf ber Ifinfel et neben ber Rufte, feine Burg, genannt Brattingborg, woven noch jest bei rubiger See bie Erummer ju feben fein follen. Dan findet bort auf ben Deen resgrunde und am Strande runde Conedenbauschen, bie ber gemeine Dann Brattingsborgs Unter allen Otreithelben Ronig Mungen neunt. Thibriche war Widrich ber tapferfte und auch ber einzige, ber bie milben Riefen anzugreifen maate. bie bamals viele Gewaltthatigfeiten verübten. Einer berfelben bauf'te im Langenwald in Schonen. und murbe nach einem harten Rampfe von Wibrich erschlagen. Im Giers : Diftrift, neben ber Landftrage, wird ein Steinhugel gezeigt, ber bes Riefen Grab bezeichnen foll. Ein anderer Riefe batte fein Bergichlof im Brattemalbe, in Bohnelan, me

fr, wie allgemein die Sage geht, fünfzehn Jahre lang mit Mord und Raub gräßlich hauf'te, und Riemand ihn anzugreifen wagte. König Thibeich bot endlich seine Streithelben auf, diesen Riesen anzugreisen und durch seine Bezwingung Ehre und Schähe zu erwerben; aber Niemand mochte sich diessem gesährlichen Unternehmen unterziehen. Endlich machte sich der tapfere Widrich Willandsson mit seinem zuten Schwerte, Minnering, seines Vaters Meisterwert, auf und tämpfte mit dem Riesen Langbein. Diese männliche That wurde seitdem in nordischen Gefängen und Liebern vielsältig besungen. Sins dieser Lieber lautet wie folgt:

Burft Shibrith fteht auf Brattingeburg, er schaut fo weit umberg

"Tft benn tein Belb zu finden hier, ichrect benn ber Balb fo fehr?"

Es fteht eine Burg vor Bern, barin hauft Konig
Ahibrich.

Alsbald sprach Wibrich Billandsson, er muthig war zu Sinn:

"Der Brattingswalb ichrect mich nicht ab, ich giebe gleich babin."

" Es fteht ze.

und Weibrich ritt ben Beg entlang, und fang ein frohes Lieb:

Es icol auf funfzehn Meilen weit, ja bis: an Meeres Rieb.

Es fleht 2c.

. Und weiter trabte Wibrich, fort, im Balbe warb's ihm bang;

Da lag im Weg ein Riefe groß und haftlich, breit und tang.

m . Ge fteht zc. .

und Wibrich Willandsson, ber ritt fogleich gum Ries

"Steh' auf, bu Langbein Riefe bu, nach bir fteht recht mein Ginn!"

Es fieht zc.

Und Langbein Riefe gabnte jest, er bebnte fich gar

"Bas war bas fur ein kleiner Kaug? Ge war mir wie Gefang "

Es fteht zc.

"Ein kleiner Bogel war es nicht, bef Stimme bich geweckt:

"Es tam ein Streiter in ben Balb, und er ift's, ber bich forectt."

Es fteht 2c. -

"hier lag ich schon an funfzehn Sahr, ftets auf ber linten Seit;

"Du junger Fant, bu veite fort, sonft gibt es hergeleib."

Ge ftebt zc.

und Wibrich warf fein Ros herum, gum Riefen holt'
er aus,

"Berbrach ber Rippen fleben ihm; brum ging es nun zum Straf.

Es fteht zc.

Und Langbein Riefe nahm ben Speer von Stabl in feine Fauft,
Und ftach nach Bibrich Willandsson, daß in ben Fels

er fauft.

Es fteht zc.

Befturgt ftand Langbein Riefe ba, brach aus in taus ten Immer:

"Rein Speer trieb in ben Felfen wie getrieben burch ben hammer."

Es fteht tt.

Flint Wibrich war und Stymling fah bas Schwert aus feiner Ruh'; Er haut ihm brauf funf Finger ab, und noch ein

Stud bagu.

Es fteht zc.

,,Dor bu; Gefell! willft bu vielleicht gefangen nehmen mich? "Dann thu' es nur nach Rittereib, und fag', wie nennt man bich!"

Es fteht zc.

"Dein guter Rappe Stymling heißt, ftammt ber von Atles Stute,

"und Minnering, fo beift mein Schwert, bart von ber Streiter Blute."

Es fteht zc.

. "Ad felbft bin Bibrich Billandefon, bei hofe fo genannt,

..., Stolz Botwild meine Mutter mar, als Konigekind gekannt."

Es fteht zc.

. 4,Und bich will ich zestauen: gleich, wie Laub nom Linbenbaum.

"Beigst du wir nicht bas viele Gold, das birgt bes Walbes Raum!"

Es fteht ze.

Der Riefe troch vorgen nummehr, und Wibrich , ber ritt nach:

Er zeigte ihm ein großes Schlof, und gelben mar bas Dach.

.)

Es fteht 2c.

. "Und horft bu , Bibrid Billandefan , fteig' ab von beinem Pferb,

3", tinb! walk ben Stein (vom Berffaalt Divor) , bas 5 16 40 mil . alles Gold bir merb'." 5. 1. 1 . 1 Es ftebt zc. Drauf gab gur Antwort Billindsfon , er muchte Ar-(.:::) aes wittern : "Ein Ritter pflegt an Stelnen nie bie Renft fich gu **``** verfplittern# .7: .: " 5 ) Es fteht zc. " Und' Lanabein Riefe Froch hinein ""that aern mocht V .... 10 er es wollen: Doch Bibrich bieb ben Ropf ihm ab ber batte cerwarten follen. .:: . Es ftebt zc. " Er tebnt bes Riefen" beichnam inun boch gegen' eine Œid' Gorenat: fluge gur Brattingeburg birein; ergablet Margin 1 to 1 ... bort ben Streid. S. Car 50 Es ftebt zc. Zufl wende, Fürft, bein : 966 berum, und folg! mir nach bem Balbe, "Daf ich bir geige all bas Golb; bas einft befaf ber \* .00 > 30 . Mite. C. Idati . O Es ftebt zc. "' 3d will bir geigen boit bas Schloff, foifft mi bem South in. Glang bich laben;

Des Golbes gibt is ba vielmehr, als funfgehn' girt

Es fight, 2cq...

und Thibriche Mannen wollfen all' ger gewa ben Rife

Sie flogen, ja gum Lachen war's, faft mochte man vergeben.

Es fleht zc.

Dit Spott fprach Bibrich Willandsson: "wie mogi

"Da ihr end vor bem Tobten fcheut, beier furchts fam auf fein Blut!"

Es fteht eine Burg vor Bern, barin hauf't Ronig

Dieser Kampf mit bem Riesen Sochbein ober Längbein foll in Bohustan im Brattervillbe; bei Grptingen in Strebswit, statt gefunden haben; und bei dem Hofe Björkebrada, im Kirchspiel Bro, wird auf dem Felbe an der Landstraße ber Gradbugel des Riesen gezeigt, der deffen ganze Lange hügel des Riesen gezeigt, der deffen ganze Lange gehabt haben fon, namlich zwanzig Ellen, wobei die Arme eine Lange von zwolf Ellen gehabt. Auf eisnem, auf dem Kirchhofe zu Bro ausgegrabenen Stein sieht man ein Schwett ausgehauen, welches gegen die Spige zu handbreit und beinafte stein Ruf tang

ift, mit rundem handgefäß: dies Schwert soll zum Andenken an jenen Kampf und den Aufenthalt bes Riesen im Brattewalde ausgehauen worden sein. Die Sage von dem schlafenden Miesen im Brattewalde hat die Beranlassung zu dem Bolksspiel gegeben, das an verschiedenen Orten gedräuchlich ist. Rämlich einer von der Gesellschaft, mit einem rauben Pelz bekleidet, sist oder liegt und stellt sich schlafend; mittlerweile führt ein handsester Tanzer den Ringeltmig an, unter folgendem Gesang:

Pinte, Paut, ber guchfe Rlang! Der Buchs ift nicht gu hause,

Der Fuchs, ber ift im Brattemalb, frift bort gekrat'ne Flagel.

Die Lerche fingt, der Rutut ruft, im Sommer auf unf, ren Fluren.

Fuchs, mach auf!

Der Ringeltang bauert fort (mabrend ber Rauber fich immer noch fchlafend fiellt) und man fingt :

Die gold'ne Sans geht in ben Walh und frift vom grunen Gras.

Pfui uber ben Buchs, wie falfch er ift.

Run wied ber Aduber mit langem Sin : und Derreben wieder aufgeweckt, und ber Kampf beginnt,

mald, Langenwald gesungen, was schon ben Zusfammenhang zeigt, ben bieses Bolksspiel mit ber Sage von ben Raubern in diesen beiben Wälbern bat. Was Widrichs Grab betrifft, so wird bassseibe im Willands-Diftrikt, nach der Blekingenschen Greuze zu, gezeigt, wo geoße Steine seinem Undensten etrichtet worden sind.

11. Bon ber Prinzessin Thorborg und ber Belagerung von Ulleraker.

:1

Die milben Sitten, die das Afavolk nach dem Rorben gebracht, waren dem harten, kriegerischen Sinn gewichen, der jest fogar das weibliche Dem beherrschte. Der oben ermähnte Sweakonig Erich, Agnie's Sohn und Africhs Bruder, hatte eine Toche ter, Namens Thorborg. Sie war flärker, als die meisten Männer, und verachtete den Koestand. Die Freier, die sich in ihre Burg, Ullern ter, wagten, pflegte sie zwar freundlich zu bewilksmusnen; aber, wenn der Abead kam, wurden sie von ihr für ihre Berwegenheit bestraft. Einigen stach sie die Angen aus, Anderen dand sie Dande und Füße wefammen und bangte sie in ihrem Schlafgemache

auf. Gie Eleibete fich in Delm und Danger, und wurde von bem Bolle Ronig Thorberg genaunt. IM Beftgothland, bei bem Dete, ber jett G de tene beift; wird ein bober, fcbroffer Belfen geneigt, Thor's : Grab genannt, von bem, wie in bet Botrite : Saga ergabit wirb, Diejenigen fich berabffürften, bie bes Lebens überbruffig woren, und obne Krantheit oder Qualen ju Doin zu gefangent munichten. Dort ift jest Gullhammar, vormals Griffingehammar, und bort war es and, wo auf einem, tief im Balbe einfam gelegenen Sofe Go. trit, Konig von Weftgothland, bei feiner Butter 'aufwuche. Er war Ronig Gote's Sohn und mut De hach bes Baters Tobe auch ju beffen Rachfolger ermidhit. Jener wie biefer maren leutfetig und reich an Bold und ruftigen Streithelben; felbft mit bem Dbertonig tonnten fie es in ber Dacht and bem Unfeben aufnehmen. Des Boltes gange Bobtfahrt und Sicherheit beruhte bamals auf ber Zapferteit ber Unterforige; beim beren, Baffen und : Rubin bielten plumbernde Keinbervom Lande sueuch. Deshalb wurden auch biefe Sauptinge En mb wehrmanner genannt. Bu bem bamals im gentweit Botalanbe berrichenben Rrieben ftma. bie fefte

Freundschaft viel bei, bie gwischen Gotrit und bem machtigen Ronige Ring von Schonen berrichte, inbem fie fich ju gegenseitiger Beschütung ihrer ganber verpflichtet hatten. Ronig Ring weilte oft bei feinem Freunde in Westgothland, wo noch jest bie Sage gebt, bag ein Ronig Ring mit einem andern Ronige auf ber Stelle, Die jest Ringeas genannt wirb, Freundschaft geschloffen habe. Much ber Ringebus gel bei Solmesta, fo wie verschiedene andere Stele len, bewahren bas Undenten an feinen Aufenthalt in Beftgothland \*). Der junge Rolf, Gotrite Sohn, wurde bei Ronig Ring erzogen und bald ein gemaltiger Bifing. Er machte fich furchtbar und feinen Ramen, nach ben bamaligen Unfichten, berühmt in vielen ganbern. Er jog hinauf nach Upfala, um Ronig Eriche Tochter, Thorborg, ju merben, enttam aber nur mit Lebensgefahr aus ber Burg ber wilden Schildjungfrau. Indeß gewann Rolf, burch

<sup>\*)</sup> Doch giebt es von Ringsas noch eine anbere Sage, nach welcher ber, in herands und Bos fa Saga erwähnte, oftgothländische König Ring bort erschlagen wurde, und seinen Grabhugel bei holmesta hat.

Bermittlung ber meifen Ronigin Ingegerb, Eriche Kreunbichaft und Bohlwollen, mit ber Genehmis gung ber Bermalung, fofern er bie Tochter merbe befürgen tonnen. Rolf fand baber balb mit einem tapferen Seere vor Ullerafer, me Thorborg fich mit mannlichem Muthe lange vertheibigte. friemte bennoch julest ben Ball, fand aber gu feis ner großen Befturgung tein lebenbes Befen in ber Burg. Lange fuchte er, und fand nichts als eine arofe Deffnung, bie ber Gingang ju einem unterirbifden Sange ju fein fchien. Niemand ertobnte fich , hineinzugehen; benn Thorborg mar als mobigefinnt gegen bie Freier gerabe nicht befannt. Enblich brang Rolf mit bem Schwerte in ber Sand binein, und leine Mannen folgten ibm. Der unterirbifche Bong führte binaus ju einem wilben Balbe. Dort wurde Thorborg befiegt, und Ullerafere Belagerung folog mit einem froblichen Beilager. Bon Konig Rolf wird ergablt; bag er, wie alle Ronige und Bauptlinge in ber Wifingszeit , im Commer Streifguge jur Gee machte, im Berbfte mit großen Reichthumern beimfebrte, und im Minter rubig in felnem Reiche weilte und fur Bolt und Land Sorge trug. In einer, mit Balbern, Bachen und bemalbeten Sügelm lieblich abwechselnden Gegend, wo jest Alingsas freht, foll König Ring sich häufig aufgehale ten haben, und am Ufer bes Safwaslusses, bei Rohlby, zeigt man nach Graben und Malle, wo er seine Burg gehabt, und auf einem Meinen grünen Sügel König Roifs Grab.

12. Hjalmar ber Muthvolle und Ingeborg, Ronig Ingwe's Tochter.

Auf einer Insel im Bolmsee, in Smaland, saßen eines Winters Arngrims zwolf Sohne, wilbe
und weitberühmte Streithelben. Es sollen sich noch
jest viele Sagen und Denkmaler von ihnen im Lanbe erhalten baben. An einem Weihnachtsabend,
wo der Sitte gemäß bei dem Bragebecher Gelübbe
gethan wurden, schwor Djörmard Arngrimsson, er wolle die schönste und gepriesenste Jungfran
im Norden, Ingeborg, König Yngwe's Rochter
in Upsala, besitzen. Die elf Brüder erstaunten zwar
über ein solches Gelübbe; denn es schwierigkeiten untermorfen; nichts desto meniger erklärten sie sich bereit, ihrem Bruder bei diesem gewaltsamen Untere-

10 \*

nehmen beigufteben. Sierauf reif'ten Arngrims Sohne nach Upfala, wo fie als berühmte Danner wohl aufgenommen murben; obgleich man fie mehr furchtete, ale liebte. Sjorward trug bem Ronige fein Unliegen vor. Aber ba trat Sjalmar bet Muthvolle auf, ber befte und treufle unter ben Streithelben bes Omeatonigs, und erinnerte biefen baran, wie lange er fcon eine Stute feines Thrones gemefen fei, und feine Schabe burch eroberte Rollbarteiten, fo wie feinen Rubm burch Siege vermehrt habe. "Es mare bemnach billiger," fprach er, "bag es mir vergonnt murbe, Ochon Inge= borg an befigen, ale einem biefer Danner, bie meiftens nur burch Berbrechen berühmt geworben find." - Der Ronig ftellte bie Sache feiner Toche ter anbeim, und biefe erflarte, bag fie Sjalmars Tugenb und eble Thaten fenne, bagegen von biefen Fremdlingen viel Bofes gehort habe. Sierauf murbe Schon Ingeborg mit Sjalmar bem Muthvollen verlobt. Sjormard und Ungantpr, Urngrims Sohne, murden barüber febr ergrimmt und forberten Sjalmar zu einem Zweikampf und Holmgang auf einer, Samso genannten, Infel, beraus, morauf fie wieder ihres Weges jogen. Damals mar es un-

ter ben Streithelben gebrauchlich, bag, wenn zwei Manner einander im Rampfe erprobt und von gleicher Tugend und Serfunft gefunden hatten , fie eine fo genannte Stallbraberfcaft ober Rames rabid aft mit einander ichloffen. Gie vermifchten ju biefem Ende ihr Blut in bem Bragebecher, tranten einander treue Freundschaft ju, und maren nun ungertrennlich in Rampf und Gefahren, auch mar es nicht ungewöhnlich , bag ber eine Freund fur ben andern in ben Tob ging. Drmar=Dbb, ein weit= berühmter und fiegreicher Willing, befand fich bamals an Ronia Ungwe's Sofe und war Sjalmars Stallbruber. Beibe rufteten nun gute Schiffe aus, legten ihre Rriegeruftung an und fanben fich auf ber, von Arngrims Sohnen festgesetten Stelle ein. Angantyr mar eines Saupte langer ale bie elf Bruber und befaß bas Schwert Tirfing, bas bie Gigenfchaft hatte., nie aus ber Scheibe gezogen werben ju tonnen, ohne ju tobten. Da wollte Drmar-Dbb, ber ein aus Seibe gewirftes Pangerhemb trug, burch welches fein Schwert bringen fonnte, gegen Ungantor tampfen; allein Sjalmar ließ bas nicht gu, fonbeen ber Rampf mucbe in ber Art verthellt, bag Drwar = Obb ben elf Brubern und Sjalmar bem Ansantyr entgegen ging. Ehe es Abend wurde, lagen simmeliche zwolf Sohne Arngrims in ihrem Binte; aber auch Hjadmar, ber fechzehn Wanden erhalten, fühlte ben. Tod nahen. Da ging ber twee Stalls bruder zu ihm, wie er auf einem Higel bleich ba lag, und sang:

Wie liegst Du, o Hjatmar Go bieich ba im Blute! Biele sind ber Wunden, Der Panzer zertrümmert. Ach, schon sehe ich, Dein Leben entschwindet!

Sjalmar tam wieder jur Besinnung, dankte feis nem Stallbruber für feine Treue, sandte einen Gruß an seine Ingeborg und sang:

Bieb' von ber hand mir Den rothen Goldring.
Gieb ihm ber jungen
Ingeborg zurud!
Er foll ihr fein
Ein Erinnerungszeichen,
Wenn fie meiner harrt,
Und ich nicht komme.

hierauf fearb hielmar im feinen Bunben. Orwar-Obb begend seine gefolienen Feinde auf Sames und errichtete ihnen Grabhügel; Hjalmars Leichnam aber trug er auf bas Schiff und führte ihn nach Swithiod. Als Ingeborg den Leichnam ihres Gesliebten sah, und Orwar = Obb ihr Gruß und Ring gebracht, wollte sie ihn nicht überleben, sondern stürzte sich in sein Schwerdt, und ihre Asche wurde mit Hjalmars in dem nämlichen Grabhügel beigesett. Noch lange pries das Bolt ihre treue Liebe in Sagen und Liebern.

Ronig Ingwe, Alrichs Sohn, hatte einen Bruber und Mitregenten, Namens Alf, ber ein beschränktes und thatenlose Leben führte. Dieser war neibisch auf ben Ruhm und die Liebe, die Ongwe bei seinem Bolbe genoß. Alf hatte eine Gesmalin, die Bera hieß und Ongwe's Helbenmuth und angenehmen Umgang sehr zu würdigen schien. Im Gespräch mit ihm weitte sie Abends lange im Erinksaal. Einst geschah dies ebenfalls, und Ingwe hatte während des Gesprächs sein Schwert vor sich liegen und spielse damit. Ganz unerwartet war Iss herein und durch dorte Ongwe mit dem Schwerte, der aber, ehe er siel, noch Zeit gewann, auch Alf den Todosskoß zu geben. Dies war der zweite Brusbermord, und so wiedenm Hulb's Stuch in Erstüsung

gegangen. Suglejt, Alfs Sohn, wurde nun Ober- tonig in Swithiod.

## 13. Sabor und Signil. Bifingezeit.

Mus ber treuen Freundschaft, Die gwischen Ronig Gotrit in Beftgothland und Ring in Schonen herrichte, fo wie aus der unmandelbaren Treue, momit Ingeborg und Sjalmar fich geliebt, lagt fich fcbließen, daß gartere Gefühle bamale noch berriche ten, obwohl in einem verhaltnigmaßig geringeren ale bie roben Sitten, von benen wir ein Grabe . Beispiel an ben smalanbifchen Streithelben gefeben haben. Die Rrieger, Die blos fur ihr raubes Bewerbe lebten, im Sommer auf bem Meere umberftreiften und im Binter auf ihren einsamen Burgen und in Bildniffen hauf'ten, maren wie robe Bilbe gegen biejenigen, die unter ben Kurften und hohem Abel und in Ronigegemachern lebten. Daber tommt es, bag man biefe Beit als bie ber robeften Barbarei bezeichnet, obwohl fie feineswegs arm an Tugenben entgegengefetter Urt mar. Gine Begebenheit, die in biefe Beit fallt, moge ale ein Beifpiel ber bamals vorherrichenden Sitten bier angeführt werben.

7

۱

١

Im Swealande, am Malarfee, nicht weit von Sigtuna, ist der Signilbeberg, und daneben wird bie Stelle gezeigt, wo, der alten Sage zusolge, Habor der Königssohn, gehängt wurde. Am Malarfee oder in Nerike wohnte König Siwar oder Sigar, bessen Tochter die treue Signild war. Das von Pab or und Schon Signild handelnde Bolks-lied, das in ganz Schweden gesungen wird, lautet wie folgt:

Prinz habor und Fürst Siwar einst, Die hatten einen Streit; Um Signit tam's, die hotbe her, Die fürstlich schöne Maid.

D, hatte boch habor fich immer gefcheut, bie Schonfte ber Schonften gu feffeln!

Einft hatte habor einen Traum, Als Rachts er schlummernd lag; Erzählte bann ber Mutter ihn, Als Morgens tam ber Lag.

D, hatte boch habor fich immer gefcheut, bie Schonfte ber Schonften gu feffeln!

"Es traumte mir, ich lag' im Hain, "Gebrückt von Panzers Last: "Da schlüpst' ein holdes Rosenkind "In meinen Arm mit Haft. "Es schlüpft' ein holbes Rosentind "In meinen Arm mit haft: "Ein jedes Bbg'lein sang vor ihm "Und wiegt' sich auf bem Ust."

Im Schloffe Riemand war es, ber Des Traumes Deutung fand; Doch habors Mutter trauerte, Weil fie ben Traum verftand.

"Bringt's Freude bir, bağ bu gewinnst "Die Gunkt ber schonen Maib; "So bringt bafür bein Tob um sie "Mir Gram und herzeleib.

"Treibt bich ber Araum mit Macht hinaus, "Daß bu ihr Herz erwirbst: "Mir macht er Arauer nur und Schmerz; "Denn wahrlich bu dann fliebst!"

Das haar ließ habor wachfen fich, Schmudt fich nach Jungfrau : Art; Dann schiffte er nach fernem Laub, 3n ihr ging jest die Fahrt.

Die feibnen Segel wallten auf, An glanzend goldner Stang'. Erreicht war schnell das ferne Land, Die Reise war nicht lang. Sie warfen ihre Anter aus, hart an des Meeres Strand; Und habor, unfer Königssohn, Er eilte bin ans Land.

Er eilt ben schmalen Steig hinauf, In hellem Panzerglanz; Bei jedom Schritt erklingt der Stahl, Gleichwie im Waffentanz.

Auf halbem Wege blieb er fiehn, Warf über sich das Kleid; Sing dann hinauf ins Prunkgemach, Ju schauen seine Maid.

"Ihr figet hier, schon Signil hoth, "Mit euren Mägbelein, "Mein Bater schickt mich zu Euch ber, "Zum Lernen hier zu fein."

"Dat Guer Boter euch gefandt, "Bum Lernen hier zu soin: — "Aus meiner Schuffel est mit mir, "Schlaft Rachts beim Magbelein." —

"Ich schlafe nur auf Schwanendeun, "Aus Königsblut ich kam; "Und sollt' ich bei den Dirnen ruh'n, "Gewiß, ich stürb' vor Gram." "Bleibt immer, ftolze Jungfrau hier, "Macht euch tein Gerzeleib: "Aus meiner Schuffel es't mit mir "Und schlaft am meiner Seit!"

hier sigen Signits Frauen all', Das Rahzeug auf bem Schoof, Rur habor nicht, ber Konigssohn, Er schnist sich eine Ros'.

hier sigen all' ftolz Signil's Frau'n, Sie naben manche Stund', Rur habor nicht, ber Königssohn, Die Rabel spielt im Mund.

Da saß ftolg Signils Dienstemagb; Sie war sehr tunftgewandt: "Rie sah ich solche Jungfrau, nie "Die Augen ich so fand."

So spielte es in Habors Aug', Wie Sonne gegen Stern; Und wo auch nur stolz Signil war, Dahin san er so gern.

"Des Rabens minder tunbig fab, "Ich niemals eine Maid: "Beim Bechen fab ich Keinen je, "Der besser that Bescheib." — "Schweig bu, ftolz Signils Diene, bu, "Arag' keine Sorg' um mich, "Wohin auch nur mein Auge blickt, "Nie fällt es boch auf dich.

"Ein Weg von fo viel Meilen: "Go boret benn, ftolg Signit holb, "Capt uns gur Rube eilen."

Sie aßen, tranken kurze Zeit, Beschleunigten bas Mahl; Drauf stand stolz Signil freundlich auf, Sprach zu ben Dirnen all':

"Ihr Dirnen bleibt noch figen hier, "Und macht die Arbeit nett; "Indeß ich geh ins Schlafgemach, "Bring' diese Maib ins Bett."

Und habor fest aufs Bette fic, Gie zieht ihm aus bie Schuh: Man muß es horen, wie er seufzt, Sein herz hat keine Ruh.

Da lag er nun bie Racht hindurch, Ganz bicht an ihrer Seit'; Am Morgen aber klagten sie, Sich all' ihr herzeleib. "D horet mich, stelz Signis an, "Was ich Euch sagen will: "Ift Iemand wohl auf bieser Wett., "Ihr liebt im Herzen Mill?"

"Nein, Riemand wird auf dieser Welt, "Te meinem herzen frommen; "Nur habar liebt's, ben Konigssahn, "Kann ihn zwar nie bekommen."

"If's mahr, was ihr mit jest gefingt, "Das herz nur ihn umfaßt? "Go hort die reine Bahrheit denn: "Er halt hier bei euch Raft."

"Rein, haber, thaurer Konigefohn, "Boll't euren Scherz beenden! "Ihr tam't ja nicht zu Boters Schloß, "Den Falten auf ben handen?"

"Ich tam ju enrei Baters Schloß; "Den Falten auf ben hanben; "Doch er mir an bas Leben will: "Am Galgen fallt' es enben."

"D horet, habor Konigssohn, "Sprecht nicht so laut mit mir: "Es liegen uns zu Fuffen ja, "Zwei falsche Dirnen hier." "Und liegen zu ben Fussen hier, "Der falschen Dirnen zwei; "Sa liegt mein Schwert zum Saupte hier, "Mein Panzer auch babei."

Sogleich fant Signils Dirne auf Und gog bebend' fich an; Sie ging hinauf gum Bater fcuent, Die Thur warb aufgethan:

"Ermuntert Guch, herr Abnig jest, "Berlagt bas Bett geschwinb, "Es ift furmahr Pring habor hier, "Er schlaft bei enrem Kind."

Es stand sofort ber Kbnig auf, Er larmte aberall: "Ihr Mannen, eilt und werfet euch "In Eisen und in Stahl!"

"Ihr Mannen, seib auf eurer hut, "Und macht euch wohl bewehrt! "Bon habor muß ich fagen euch: "Er führt ein gutes Schwert."

Stotz Signit aus bem Bett blickt auf; Der Morgen war so hell: "Was seh' ich? in ben Wassen sieht "So mancher Iunggesell!" "Des Konigs, ber Bafall; "So fag' ich euch in Wahrheit boch, "3ch lache ihrer All'.

"Es liegt zu meinem Saupte hier, "Mein Schwerdt mit Silberknauf, "Und Niemand bringt mich je von hier, "Der nicht ben Geist gab auf."

Doch Signits falsche Dirne stanb und lauschte was er sprach : Sie stahl ihm Schwert und Panger fort, Er schaute nicht barnach.

hart gegen Signits Schlafgemach, Stieß man mit Schwert und Lang': ,,Mach auf, bu habor, Kbnigssohn, ,,heran zum Waffentang!"

und habor, unfer Konigefohn, Er griff gum haupte bin — Beg mar fein blauer Panger nun und auch fein Schwert babin.

"Fort ift, ich fuhl's, mein Panger nun, "Und auch mein gutes Schwert: "Zicht wird, geliebte Signil holb, "Ein harter Rampf begehrt!"

Sie brangen auf die Abare jest Mit lautem Toben ein; Und krachend flog die Ahare bald Ins Schlafgemach hinein.

Auf habor fturmte Aues hin, Sie sturzten auf ihn los; Doch lagen balb, von seiner Faust, Schier funfzig von bem Trof.

Sie legten Dabor Fessell an, Die Stricke waren neu; Doch schnell, wie man sie angelegt, Riß er sie auch entzwei.

Alsbalb war Signits Dirne ba, Sie trat zum Kbnig bin: "Rehmt nur ein haar von Signits haupt "Und bindet damit ihn."

Sie binden nun mit Signils Haar Die Hande ihm fast roth: Berreisen wollt er nimmermehr So kosibates Aleinob.

"So hort nun, Signit, holbe Math, "hier gilt ber Liebe Reich! "Dangt diefer Mantel am Schaffot, "Berbrennt euch dann sogleich!" Comedens Bottsfagen. Erfter Theil. Sie griffen mun. Pring habor an; Sie führten ihn hinaus, Da fah er hoch ben Gaigen fechn, Gang neu, zu leinem Graus.

,,So hangt benn meinen Mantel auf, ,,Bon Farbe scharlachrothz. ,,Daß Frak'n und Bungfrau'n alle bann ,,Betrauern meilien Tob."

Als Signil nun das Beichen fab, Das dort der Mantel hing, Alsbald mit ihr das Kanimerlein In Flammen schnell aufging.

und Dabor fprach, ber Königefohr, Er fprach ein Wart mit Grund: : iiDahn ist meine holbe Maib, "Sie ftarb zu biefer Stund!

"So nehmt ben Mantel schwell hersch." "Nuß ihn am Weben seh'm t "Hatt' ich dreitausend Leben nech." "Nie wollt' ich darum stehn!"

Der Abnig fan das Kämmerlein In lichten Flammen fieh'n! "Rehmt Habor Königssohn hesst; "Eilt, Signii belinkeh'n!"

Doch die man tam gim Rofenbain. Bar habors Geel' entfloh'n, . Und in holb Signils Rammerlein Bar fie verbrannt auch icon. Und ale man tam jum Rofenhain, Bar es um ibn gefcheb'n, " "und in holb Signil's Rammerlein Bar Afche nur zu feh'n. "batt ich im Boraus nur gewußt, "Ihr liebtet euch fo fart, : "Fürmahr, es hinge Sabor nicht "Um hunberttgufenb Dart! "Co nehmt nun Gignils falfche Dien", "Sie trennte mich von meinem Rinb, "Bom Cibam , mir fo werth." Die Sage melbet, Sabor und feine Bruben, Sonigefibne aus Dibargs in Rormegen, hatten Bignilds, Briber, in giner, Seefclacht, gefchont und einen ewigen Freundschaftsbund mit ihnen gefchloffen, Aber un Simars Dofe waren gwei Mathgeher : Balimis, ber ftete ju Feindfeligfeiten . und Bill m is; ber: ftets : M . Friebe und Freundschaft

nietba ger "Conigefthne boren em baufigften auf

Bolmis. Go thaten auch Simars Sone, Die ihre Bunbesbruber heimtucifd überfielen und erfchlugen, als Sabor nicht bei ihnen mar. Diefer rachte feiner Bruder Tob und erichlug Gimars Cohne; bieraus entftand ber Sag, ber Sabor gum Berberben gerieth. Manche haben Simar und biefe Begebenheit nach Geeland verlegt, mahricheinlich weil bie Comeben alle Diebertiachtigfeit und Binterlift gern über ben Sund ju malgen pflegen. Rachbem Sabor, wie in ber Ballabe erzählt wirb, gehangt worden mar, fam fein noch lebenber Bruber Sate nach Schweben, um feinen Tob ju rachen. 'Sate mar bamale ber größte und berühmtefte Geetonig und hatte ichon: viele Groberungen gemacht. Ronig Simar und beffen Dberfonig in Swealand Suglejt, murben erfchlagen, und Date gog nun mit feinen Streitheiben, worunter ber in ben alten Gagen und Pfebern fo baufig vortommenbe Startob. ber ber Alte, nach Upfala, mo et eine geraume Brit als Ronig regierte.

"Mabrend jest Safe in Swithisbs alter Abnigeburg Wein und Meth trant, wutben Konig Pngwe's Cohne, I or un's und Erich, obife Hulfe und Freunde auf bem Meere umbergeworfeis.

for Bater mar burch Brubers Sand, gefallen , ibbe Schweiter: Schon Ingeborg, mit them Swende freunde ih fia Imar geftorben, und ihr rechtwäßiges vaterliches Erbe in ben Sanben eines Ehreunaubetet Abetmunter Befahren und Rampfen wurftemille berandelngreichnuten: Chre. und Midfille, obund. erfchienen ned canali Beleich antiefe gebreiber inche bereichte und bereichte gebreichte gebreichte der Band obel von ihrem Defte zu bertreiben am En fach ist if in bei zur Gefred thatchen rechtitid erriver utgei benie Dies nwier Bate's Lebenriathb & annei . Ed. Rebibbe junge Euich tund mit ihm fam ben Abend ripdomand der aufe Etreitheib iftel Dhien au Goffe: Auch Dofe ethielts die: Tobesmindie und wollte: nun mie; ein idethi tie, Gretbitig enben. : Die Beichname femet::gefaller men Sureitbelben brachte er nuchfein prachtiges Brittpti lingsichiff., : fein nirfugungliches Rouigveich , Egegibis feibene Flagge auf, fpannte bie Segel und gunbete bann biefen flattlichen Cheiterhaufen an. Da fegelte mit einem leichten Binbe bas Schiff binaus auf die Cee, bis es, vergehrt von ben Flammen, in die Tiefe verfant. Gin folder Tod fchien Allen bochft ruhmvoll für einen Witinga Ronig. farb Sate, obwohl es immer ungewiß blieb. ob er an feinen Bunben farb, ober verbrannte, ober

feitien Adb. in ben Bettentiftind. . : Sonumb berfchit nammelt mid Mufata - Ronib on bis. er auf einem Bad sugeinach Danemart an beffen Ruften ploglich überb fatten finner erklitigeren mounde. enid Min: Rorben botte Midrufest: Wieles weranbert. und Dbinetinute, Wiefele jer Sotter's unbi Sittunlefre matemin Belgeffenheit gevathen. Frihbeirevormider Dedte Lind effeine iSduptliefte Diervriefter und Omfell udriten ber gemeffent; titet mar nein befonbeine ihreibenbe felet Deieffer frante Bitfdetommein. Det oft rimm bartie seemEbrifus auklibes, mit bet Konis, debinde Brief gte Bodte | Buibeil naußer Mitt cheluffenen Bufetech Dinnelingehorteriauch bas; bie Dobten Jusidetbeenund gentle for e muchdired in Bem oben ergiblere Fall bridieffe Beffpiet baudungenebeit. Dier follest beme uidhebas , Berbreit mutige Beit at ter. ( 195 il feibene glagnt auf, fpannte bie Cage und gitt bete bann beinn ; art.iten Scheiterbaufen an. Da fes aefre mit ein, " leichten Minbe bas Cet Thingus auf tie Gre, bis ce, vergebrt von ben "bammen, . Die Liebe verfacht. Ein fother Sich ichten Allen bont i nere, für gum Milliar Binio, Co fix & & a & granger immer ungenig . . . . ab er an Girea Murican farb, ober verbi int ie, ober

# Dritter Abichnitt.

### Æchmebens Seibenthum magrend bes Grashügel-Zeitalters,

Arties Copitel. Die Inglinge Dynastie. Fortsegung und Schluß.

#### 1. Ginleitung.

Der Gebrauch , Dbine Borichrift gemaß bie . Zobten ju verbrennen und bie gefammelte Ufche und Bebeine in ben Grabern beigufeten, batte alfo auf gebort. Statt beffen murbe es Gebrauch, ben Tob. ten in feiner vollen Ruftung und, fofem er guiben : Großen bes Reichs gehört hatte, fogar auf feinem Lieblingenferbe figend, unter großen Reierlichfeiten in bem Grabbugel beitufeben, ber bann wohl vetfchloffen murbe. Much murben oft bie Schafe, bie ber Benforbene an Gold und Koftbarteiten befeffen batte, mit in ben Grabbuget gelegt, und oben bataufgein Bautas ober Grabfteine mit Runenfchrift errichtet. Bis ans Enbe ber beibnifchen Bett ethielt fich biefer Sebrauch, weshalb ber Beitreum mon Ronig Une bis auf Dlof Schooft nig, ben erften driftlichen Ronig, in alten Schifften bas

Grabbugel = Beitalter genannt wirb. erften Ubichnitt biefer Beit nehmen noch bie immer tiefer gefuntenen Unglingar, ben zweiten bagegen bie unumfchrantten Ronige (Envalhelonungar) bes Ifmarichen Saufes ein. Man barf jedoch unter biefen Konigen feine wirklichen, über bas Gefes gestellte Celbstherricher verfteben; fonbern fie maren nach wie vor nichts weiter ale Dberkonige in Upfala, nur daß ihnen jest alle Unterfonige Towohl im Gwea =, wie im Gotalande sinepflichtig waren. Bebes neunte Sabr murbe ein Allshariarting. ober ein allgemeiner Reichstag gehalten, wo alle .bas gange Reich betreffende Ungelegenheiten verbanbelt murben; aber jebes Jahr mar Ting allra Owia (Sven=Reichstag) in Upfala, und Ding allra, Gota (Gota-Reichstag) in Ctara. Mu-Berbem gob ies an jebem Landesort Gerichts : und Bahlfelber, wo bas Bolt mit feinen zwaff Diars fowohl allgemeine, wichtige Ungelegenheiten, als auch Privatftreitigfeiten abmachta ! Dignarman wurde ber bamalige Abel genannt, ber aus Sonis gen und Pringen, Jaris und Berfen (ober unter ben Barls ftebenbe Statthalter) bestand. Ibnen Lag bie Bertheibidung bes Lanbes ob. Die Rreten ober greigeborenen trieben Aderbau mit ihren Erats (Sclaven ober Leibeigenen), ober Sanbet. In ben großen Batbern maren Ebenen und angei bautes Land; bort mohnten haufig die Freien, fo abgefchieben von der gangen Welt , bag fie fast gang vermilberten. Dichtebeftoweniger famen Biele von ihnen zu ben Lanbtagen, um ju boren i mas im Lande vorging, ihre Abgaben ju entrichten, bem Dofet beigumohnen und Recht forechen gu boreni Die meiften Gebrauche bei unferen Bodgeiten buben in biefer Beit ihren Urfpfung. Seber Streitheib mit titterlichen Etrgenden , Die ein Sjalmar' und fein Stallbruber, hatte zwar das Bebot, gegen eine Rreie nichts zu unternehmen , außer mit ihrem Bill ten, aber im Migemeinen wurde es far erlaubt und Brenvoll gehalten, dem Brautigam und biffen Rittins ben und Angehörigen bie Braut mit Gemale gwent reifen. Dies geftinh oft mabrend bes Brautzuges aus bem elterlichen Saufe nach bem bes Brautigams. Dies gab Beranlaffung, bie Braut burch Deftit. ter, wie fie im Lanbe noch jest genannt werben, ngch bem Sofe bes Brautigame geleiten, und burch Braut = Jungge fellen vertheibigen un laffen, woher bei une ber Gebrauch ftammt, bag bie Brautrifter paarmeife zwischen bem Brautzuge und bem Sochzeitshaufe bin und ber reiten , um Braut und Brautigam ju benachrichtigen, bag feine Gefahr porhanden ift. Ferner murben, wenn bas Braute pagr jum Brautbett geführt murbe. Fadeln por ihm bergetragen, woher bei uns die Gitte mit ben Kadeltragern und Brautjungfern entfanben ift. Auch wird in ben alten Sagen haufig ermabnt, bas Rind fei in angefebener Manner Gegenwart, mit Baffer begoffen morben. Dh unfere beibnifchen Barfahren guf Reilen in driftlichen Landern biefen Gebrauch gelernt, ober ab berfelbe alter als bas Chriffenthum und gleichsam ein Borbote beffelben mar, ift femer ju fagen. Bang wie beutzutage, murbe auch bamale om zweiten Sochgeifetage bie Dannemanna - Gefundheit \*) aus bem Bragebecher getrunken.

. . Unter Bauta = ober Grabfteinen und Runenfieis

<sup>&</sup>quot;) Die Gesundheit ber Brautleute, Die getrunten wirb, nachdem ber Prediger eine kleine Rebe an biefelben bei Tische gehalten hat. Daß alle biefe Gebräuche nur auf bem Lande bei den Bauern porstommen, bedarf wohl taum ber Bemertung.

nen findet man beim Aufgraben baufig Rruge obet Wenen mit Ufde und vorbramten Knochen, thie auch Maudifallebig, morenes zu ichlieffen ifter Dag, bie Rus neifdrift fomohl in bem Berbremungs ., wie in tumpiBrabbigel=Beitelter im Gebrauche mar. :Diffe alten Steineirprifen nennen manchen beruemten Streithelden und Ronig, beren Namen man andermarte haufig vergebene fucht. Dft wird barin erathtopicaele unferet Boffahren große Arkaszuge nach frentem Budben unterwemmen un oben geofie Reicht thatter in Beirchenland erworten. mo fe bei bem Raffet in: Prifimath ifife murben bamais Conftantie nord bei ben norbifchen Bollern denanitt ), megen ibren Capferfeit , "Shrenbaftialeit und Erone ; in hor Bett. Aufehen: finnben. Deshalbnhatte auch ber Rais fem fange Damer aus ihren Mitte, Danitage pbei: 3 Bid't in ging. (Bunbesfriediti) 11 genannt .: 3 gu Wirer Beibionette: 3: Sie, umgaben Best faine, Perfang murben won bes : Raifers : Tifch agefpeift ... erhielten Bein aus feinem Reller und Golbes benugt aus feis nier. Schattammer. ... Diele ABaringar, bornformie bie Biffing an 70 brachten : Reichthumen ins Lambainnb antere rimmuen detreithelbert trugen Mrubastb. : has beibe aolbener Ringe um benillen umb fabrien fall

Dare, mit Gold. und Sitber. eingelegte Waffen. Manyel: und Armuth konnte der Freigeborene nicht ertragen. a. Sah er fich der Armuth ausgesesteher. Die Gothen konnten wohl dem Ard bereitwilligrend bulben, aber Sclaverei und Eiend mie.

i .. Ronig, Une ben Witte iftitater ben Deglingen ber beffen, aut meiften und rühmlichfitte mebacht wird a beim ven befimmerte fich mehr um dia Babl feines Bolfes, als um Williagn - Abaten Mund fallste Rieb und Betriebfamleit. Erwerehrterfebri bie Gite ter und :brachtenigroße Opfergaben, bar für einoges fegnetes Bahr : benman feiner Beit murbe bal Boll Don Rrieg. Mifmach's und Peft fcmet Beimgefucht Meberhampt berrichten bamale, auch in bert Abrigen Phribern , gio be Enubplagen , Bafferemoth und Erbe bebien ... moin noch bie Gemalithetikfeiten famen; bie fich bie Bedeinger auf allen Ruften, wo fie titt ihren Schiffen anlegen tonnten, erlaubten. Die banifden Infeln maren bamale mabre Geneftber nefter, ... webr ba bergleichen: Delbeithaten: un Ronig Ine's Dofe wenig Aufmunterung fanben, fo:bielten

fich nunmehr bie beften Streitfelben ju Ronig Salfe ban in Danemart. Da iberfiel Salfban ben Ronic Une in Upfala und awang ihn, die unficheren Raften bes Dalarfee's abzutreten, wo fich Saffban feitbem bis ju feinem Tobe aufhielt. Ronia Une bagegen verlegte feinen Sof und Opferdienft nach Uneftab' in Beftgothland, und machte fich bei bem Bolte im Gotareiche febr beliebt. Er murbe von bemfelben als ein Bater geehrt, und noch leben alte Leute, Die von ihren Batern gelernt, an Ronig Une's Stein, auf bem Relbe bei bem Dorfe Uneftab, nie vorbeizugeben, ohne ben Sut abzunebmen und zu fagen: "Rube in Brieben, Ronig Ane!" - In ber bortigen Gegend geht auch folhembe Sage. Gin großer Streithelb; ber Baljet bieg, beuntuhigte Ronig Ane's Banb. Da fcillte bet Ronig Leute aus, Die Baljers jungen Sobn raubten ; ibn feibst aber konnten fie nicht bezwingeni Baljer tam hierauf eines Tages ploblich in bie Stadt geritten, nabm feinen Gofin auf bem Gate ftelfnopf und ritt fort; braugen flief er auf ble Leute bes Ronige; ber Cohn hielt ben Baum mib'bet Bater führte bas Schwert; ba fiel benn mandet aute Streffer, ilht Steine auf Dem Reibe betrabeen noch ihre Andenken. Enblick fchoft ein gutet Bagenschüte bem Baljer ins herz, und auch bee Sohn murde getobtet. Hiervon, hat das Fald den Ramen Baljemo-Feld, und der vorbeisließembe kleine Fluß den von Baljestrom erhalten; so heißt auch noch das in der Rahe liegende Gute nebst einigen Muhlen. Aber unter einem der Steine hat König Ane begraben gelegen in einer kurfernen Lade, die um das Jahr 1600 ausgegraben und, alten Nachrichten zufolge, in Gothenhurg verlauft wurde.

Nach des danischen Gewalthabers Tode kam der Sweakonig wieder in sein Reich, zu großer Kreude seines Bolkes. Aber die schweren Jahre des seiteten ihm reichtichen Kummer. Der König war nicht mehr, wie vormals, zugleich Oberpriester und pashald in die Geheimnisse der heidnischen Kaligion nicht eingeweiht. Entweder aus Daß gegen die the niglichen Kinder, oder um die, durch die Hungerseneth und Pest unter dem Bolke entstandenen Unruden zu stillen, erklärten die Opferpriester, Dhin perlange, daß Ane's zehn Sohne geapfert werden und zehn Distrikte diesem Opfer solgen (nämlich ein Distrikt mitziedem Sohn) und dem Tenwel anbeime

L

fallen follen. Demnach murbe bas Land in Sund bari ober Diftritte (harader) eingetheilt, und et nige Landstriche haben auch noch ben Namen bavon beibehalten, als Sjuhundra, Sjerbhundra und Tiunda (ber siebente, ber vierte, ber zehnte Diftritt). Die Sage erzählt, neun von den Sohnen bes Konigs wären geopfert, ber zehnte aber durch das Bolt dem Opfermesser der Priester endrissen worden.

Der alten Anglinga Saga zufolge wurde Ronig Ane so alt, baß er zulest aus einem Horn saugen mußte; er starb an Altersschwäche; aber nach andecen Sagen und alten Denkmalern in der Gezgend, wo Anestad und Anestorp, Ane's Grabhügel und Ane's Stein sich befinden und König Ane's Lied noch gesungen wird, fand er seinen Tod bei dem Rampse gegen den Seerauber, König Ale, der ihn in Westgothland übersiel und Anestad in Brand stedte. Ane soll solgendermaßen ums Leben gekommen sein. Ein verschmister, habssüchtiger und verwegener Sclave hatte sein Bertrauen gewonnen und verwaltete seine Güter und Schäse. Als nun dieser Sclave seinen Herrn vor dem Sieger Ale und besser Streithelden aus Anes

stad flieben sab, glaubte er burch bes Königs Tod fich bereichern zu können und fchoß ihm von ber Seite einen Pfeil ins Herz. Man kann dies allers dings auch für Wahrheit annehmen, zumal bei ber Rache, die der von dem Könige hinterlaffene Sohn Egil später an Tunne nahm. Die von König Une's Lied noch vorhandenen Fragmente besingen den Tod dieses Königs folgendermaßen:

Ronig Une's gall.

Es ritt ber König Ane Arglos wohl über bie Haibe; Doch Aunne kam her Und stieß mit bem Speer heimtückschich ihm in die Scite.

Dreimal folug vor die Bruft fich Der Konig, als er fublte, Wie's Blut ihm floß, Das herz fich ergeß; heimtehrt' er, bis fich's tabtte.

. : : .

Mich qualt es tief im Bufen, Seh' ich bie Feinde rennen In bie Stadt hinein, Die da war fo fein, Und jest muß hellauf bronnen. Du schne Burg, leb' wohl du, Wie auch ihr grunen Walle! Jest ist bein Tanb Nur Staub und Sand, Hirnschädel und Gerble.

Dies war die teste Rebe:

3.8 Blut hort auf zu einnen;

Bum himmel auf

Die Seel' wallt auf,

Der Leib im Grabe brinnen.

Man wusch ihm bie Gebeine rein, Das Würmer sie nicht anrühren: Wer siet am Stab Auf seinem Grab, Kann solches nimmer spüren.

Entgegen winkt ihm oben So mancher treue Bafalle, So mancher helb Einft auf ber Welt, Die Sohne, bie eblen alle.

Willtommen! rief ber alt'fte frob: Wer herrscht im Land und Reiche? Die Sage frommt, Daß Keiner kommt, Der bir in Allem gleiche. Schwedens Bolfsfagen. Erfter Theil. Es treffe Fluch ben Aunne, Der feinen Derm getöhtet! Run liegt am Rain Wohl unterm Stein, In Frieden ber König gebettet.

So lange ber Smeg-Ronig Tigngeman ober freigeborene Sweithelten gu felner Umgebung hatte, war er ficher und gefchutt; aber fobath niedrige Sclaven Butritt erlangten, Sausmager murben und hobe Bertrauene = Memter erlangten, entftanb Berratherei und Dochwordth. Aufine bewaffnete noch andere Sclaven, ethielt Beiftand von ben Keinden feines verrathenen Berrn, welche bie gestohlenen Schate mit ihm theilten, und fchlug ben Ronig Egil in acht Felbichlachten jurud. Dit Sulfe ber Streithelben bes banifchen Ronigs Arobe wurde jeboch Tunne gulest übermunden und getobtet. Egil, wie auch fein Sohn Dttar, befagen, che fie Dbertonige wurden, ben Landstrich in Upland, ber 2Benbel genannt murbe und movon fich noch bas Rirch= fpiel Wendel erhalten hat. Beibe ließen fich ben Unbau bes Landes angelegen fein, legten Bege durch Wildniffe an und erfreuten sich ber Liebe ihres Bolles. Ditar war gin tuchtiger Rriegsbelb

.1.

J 15 #

und nembe Dena un Men beel = Krade, gemannt; wast wahnscheintich foniel als ber hielb von Wendel webebeutet. Ditard Andenken hat sich in Sagen der Borzeit: im:Kirchspiel Wendel noch erhalten, und Ditart ich ich über bet bed großun Landstraßa ebenfalls besiebet, gehört zu den ausehnlichsten Geschlechtshüpein im Rooben.

Bir helge Sigmundsfon .und Sigrim ; Hogne's Zochter.

300 B.

Im ersten Regierungsjahr Ane's bes Atten sie len in Westgothland Begebenhetten vor, die burch die Sagen eine allgemeine Berühmtheit erlangt has ben. Gelge Sigmundsson, aus dem alten berichtnien Wolfunga Geschiecht, war zu jener Zeit ber gestleteste Streithelb unter ben Konlgen. Bon entein größen Siege, ben er über einen machtigen Konig, Namens Hund ing, errungen, berhielt et ben Belirannen Hundse, die damals mit einunder ih Benere und Lundsee, die damals mit einunder ih Berdlichung standen, war eine flebsiche, in Gefangen und Sagen gefeierte Gegend, deren grüne Hügel and Sand gefeierte Gegend, deren grüne Hügel und Schaffen bie beiten größen; wildbeichen Walleicht sie zu einem Lebtings Ausenthaltsfür die Steeltselben in ben Tuhigen Ausenthaltsfür die Reiegspetimmeld amachtent . Dort awnicht Sto a. din & b erg. (berg) nachbem ber Maine bes großen Ranigs .. Swarin inn Bergeffenheit ... gerathen: war, Sitagin 8. . ober Starabe tig, geninut: wirbe ); bas Rinm clan b! mit bem ifchonend Sinh afulle; Bin lit amb ... und Gud hant, is jest .. bie: Diffritte Da lle .. und : Buch ham. . : 2fuf. bem Grenbinsberge ober Omarinehugel hielt ber Gotatonig Sob= brodt hof, und gu ihm nahm auch ber Dbertonig Une, ale er vor bem Sectonig Solfhan flah feine Buffucht. Die banifchen Streithelben fürchteten Sodbrobbs Schmert imb, lange blieb es ihnen im Bebachtniff , baf es bas Blut ihres geliebteften Sauptlings, bes Ronigs Roe, bei bem, jegigen Rofdild in Danemark vergeffen. Ein marmegifcher Ronig, Sogne, batte bem Sobbrobb feine, burch Schonheit und Deisheit, fich auszeichnende Tochter, Sigrun, verlobt. Gie mar eine Chilbjungfrau und ritt, wie behauptet murbe, bas Pferb, bas burde Die Luft, flog. Gegen bes Maters Billen batte fie fich aber mit Belge verloht; nichtsbestomeniger mar ber Sochzeitstag Sobbrobbs und Sigrung. hereits feftgefett. Da fammelte Belge feine tapferen Mannen und Streithelben ; jugleich ginbate: Signen Bignalfeuer auf ben Bergen in ihres abwefenden Baters Reich in Mormegen bei bem Seweberge an, sammelte kriegsgrückte Strekter und zog mit ihnen, ohne Borwissen Delge's, nach Swarinsland, bem Rampsplate. Pobbrobb siel hier unter Helge's Schwerte; auch Sigruns Bater und ihre Brüber sielen; nur ihr Bruber Dag blieb verschont, und bieser leistete Helge ben Eid ber Treue. Stgrunging umher zwischen den Erschlagenen und fand Hobebrobb bem Tobe nahe. Da sang sie:

Jest blickte sie auf und sah Helge unversehrt. Weber dieses Zusammentreffen waren sie hochst ersfeeut; aber Sigrun weinte bitterisch, als sie den Tob three Baters und ihrer übrigen Ungehörigen vernahm. Delge lebte übrigens nicht lange mehr nach dem Rampse auf Swarins Höhe. Dag Högenessehn wurde zum Berrather an ihm und durch-bohrte ihn auf det Jagd mit seinem Speir. Hierschift Dag Jag Bigrun und zeigte ihr an, bas

Seige tobt und ihres Bateis Esb munmehr geracht fei. Da fluchte ihm die Schwester und nichte ihm harte. Bomvürfe wegen ber gebrochenen Eibe, die et Heige geschworen. Sie brach in folgende Rage aus :

Des Lebens Wonne auf immer mir entschwunden Boli Sewessell:

Rein Wargen wird mit grauen,
Roch mir ein Abend kommen,
Mit Frohlichkeit mein Perz zu füllen.
Rur bort am Grabe

Des Lebens Flaume mir noch leuchset,
Sobalb ich sehen werde bas lustige,
Des goldnen Baums gewohnte Steditroß

Den Freund des Herzens bahin tragen,
Daß mir an seiner Wrust

Des Grames Pein entschwinde.

Delpe wurde, auf feinem goldgezäumten Streitzroß sichend und in seiner vollständigen Raftung in dem Grabhügel beigeseht. In dem Verbreumunge-Beitalter herrschte ein höherer und reinerer Glaube an die Unsterblichkeit. Sobald der Rauch von den verbrannten irdischen Ueberresten zu ben, Wolken emppozgestiegen war, erwartete man den über ihnen mphnenden Geist nicht wieder zurud. Aber seitdem,

in bem Grabhügel = Zeitalter ber Leichnam mit Ruftung und Schäfen in bem Sugel beigesest wurde,
kam die abergläubische Furcht vor Gespenstern und
Doppelgängern auf. In der Geisterstunde eilte der
vom Felde kommende Leibeigene mit klopfendem
Derzen an dem Grabhügel vorbei: er glaubte, der
Held, der darin saß, zu Pferde mit dem Schwerte
in der Hand, werde jest Leben bekammen, mit der
Macht, zu schaden und zu schrecken. So erzählt
benn auch die Sage, daß Sigrun in einer Nacht,
als sie bei Helge's Grabhügel weinte, ihrem Wunsche gemäß eine Zusammenkunft mit ihrem verstorbenen Gemal hatte. Er kam herabgeritten aus
Walhella, der Grabhügel schnete sich und Sigrun
ging mit ihm hinein. Da sang Sigrun:

Bum hellen Tag wird mir die Racht, Das herz, es jauchzt, Wie Odins Raben, Wenn, hungrig, sie wittern In weiter Ferne Lectre Spesse! Ich will ihn tassen, Den todten Kdnig mein, Veroor er abgriegt

Den iblut zen Paarist. Es ftart von Gis, Und beine Sanbe, ach, wie kalt! Doch balb wirft bu, mein Ronig, Erwarmen hier, an biefem herzen!

## Selge antwortete:

Du trägst die Schulb mir,
Daß helge hat
Des Kummers Thau befallen.
Du weinest jeden Abend
So heiße Thränen,
Eh' du dich schlafen legst;
Und jede blut'ge Thräne
Fällt lastend auf des Konigs
Von deinem Gram zerstörte,
Tief eingesunt'ne, 'talte Brust.

Sigrun richtete im Grabhugel ein Lager zu und fang :

hier hab' ich, helge, bir, Ein Ruhebett bereitet, Bon allem Rummer frei, Dir Wolfunga - Sprofiling! D'rinn will in beinen Armen, Wie einft, ich mit bir ruhen, Als bu, mein helb, noch lebteft.

Aber nun bammerte im Often bie Morgenrothe heran, und Belge burfte jest nicht langer weilen. Da nahm er Abschied von Sigrun und fang: Es ift nun Zeit zu teiten Der Wege rothe Spur; Das bleiche Roß mag eilen hin auf bem luft'gen Pfabe: Nach Westen muß es hin Zur Windhjelms Brude, Bevor noch in Walhalla Der hahn die Sieger wedet.

Pierauf verschwand helge's Schatten; Sigrun's Leben aber warb verzehrt von Gram und Sehnsfucht.

# 4. Bon ben Sweatonigen Abile, Deften und Ingmat,

Sleichwie König Ane von bem Wolke Anne genannt wurde, so wird auch in alten Sagen Konig Abils gewöhnlich König Alle genannt. Schon dei Lebzeiten seines Baters, des Königs Ottar Wendels Krake, war Abils ein berühmter Wifting und auch, nachdem er den Upsalas Thron bestiegen hatte, sette er seine Seestreifzüge fort und blied oft lange aus mit Schiffen und Mannschaft. Sinst, so wirderzählt, war König Alle ausgezogen mit einem großen Heer, und die meisten streitbaren Männer mit ihm. Das pasten die Danen, wie es vor und nach oft geschah, ab und sielen verheerend und plündernd

in Smaland ein, wo fest meliters war Rrauen und Rinder babeim maren. Ein freier und ebler Duth befeelte bamale nicht blog bie Bergen ber Krauen aus bem Abelegeschlecht, bie, mit Panger und Schilb, ihren Gebietern und Berren nicht felten in ben Rampf folgten, fondem auch bie Rrauen und Tochter ber nicht abligen Grundbefiger fuhlten fich freigeboren, und am menigften tonnten fie bie Bewaltthatiafeiten und Bebrudungen bulben, ober bag ibe res Ronige Land in feiner Abmefenheit eine Beute bes Berrathe murbe. 3m Barend = Begirt lebte eine Sauffrau, Ramens Blanba, bie burch Tregenb und Kreifenragteit: vor anderen fich auszeichmetr. Gie versammelte., bie fmalanbilthen Rragen. mm zu berntben, auf weiche Weise bas gand ihrer Rater :mib ihres Koning gu: vertheibigen fei. werde beichloffen, in vollftanbigem weiblichen Dus, jedoch mit verborgenen Baffen unter ben Ries bern, toftliche Speifen umb Getrante in bas banis fibe Lager, ju bringen. Die Danen, erfreut über ben unerwanteten Briuch ber fcbonen Smaldnbarinnen. beren Manner fie in fernen Lanben mußten , siberleeben fich ihren Genuffen, gechten topfer und que bachten bann ein jeber füß zu fchlummern in ben

Ü

Momen ber auseenvählten. Smalanberin. Aber am anb Blanda bas perabrebete Beichen und tobtete gugleich ben feindlichen Unfuhrer Dane, worauf alle ihre Begleiterinnen bem Beispiele folge ten, und als der Morgen kain, war im gangen Lager nicht ein Gingiger mehr am Leben, ber bie Rung be von bem Siege iber Bavenbichen Frauen nach Danemart batte bringen tomen. Begen biefen That and bee, an ben Beziel gelnüpften Ruhmes, haben, ba mit Barende Rame und bie gegen Ros wia umb Wattrimb bewiefene Ereue fiels im Anbens Ben erhelten werden mochten, bie bortipen Arquen bis mif ben bentiten Tag nocht matiche Bortheile vot anderen bocaus. Mitch febmebiichen Gefeben bedometren bet ben Emblenten bie Tochter nur bie Sollfte best Erhtheite ber Gobnes aber im Darente Differitt erben fir zu alrichen Theilen ; auch burfen bort bie Braute an thuem Chrentage, ale eine befendere Auszeichnung, Paulen ober Trommeln unb andere Reibnickle haben. Alles bies wird Barende Diftrifte Recht genannt. Mandre ein-: geine Drien amen, Brabfigel und andere Dentmaler, ber Borneit bemahren ebenfalls bas Anbenten an. ime Mat.

Ein Ronta Delge in:Danematt hatte bie Ros nigin Alof in Sariand mit Deeresmacht gezwuns gen, fich mit ihm ju vermatten. Gie blieb jeboch nicht lange bei ihm, ba fie ihn nicht leiben konnte, und bie Tochter, die fie von ihm hatte, fchidte fie fort ju einem Schafer auf ber Rufte, mo fie auf= wuchs und das Bieh huten mußte. Ginft fegelte bier Ronig Abils vorbei und fchidte Mannichaft ans Land, um einen Stranbftreich (strandbugg) auszuführen ; benn fo nannten es die Bifinger, wenn fie auf ben Ruften Bieb saubten, was bant an ben Strand getrieben und bort fur bie Gdiffemannfchaft gefchidchtet murbe. Die ber beerbe brachte Abils Dannichaft auch bie junge Sirtin mit. Der Bonia, bezaubert von Wrfa's, bes unbefannten Mabdens unvergleichlicher Schonheit, wollte fie fos gleich in feine Urme fchließen, allein er erkannte balb, daß fie eben fo weise und fandhaft, wie liebs reigend mar. Das verftogene Konigstind hatte etmas Unwiderstehliches und Chrfurchtgebierenbes, mas, trot bem groben hirtengewande, aus ihr hervorleuchtete; und nicht eher umarmte Adis die schöne Drfa, als bis fie feine Gemalin gewarben mar. Für Bolkelieber ift nichts willtommener, als ein

folches Liebesabentwier. Das von Abiss und Drfa hat ohne Freifel bie Beranluffung zu den vielen unmuthigen Pollstliedern gegeben, in denen fast durchgehands, obwohl mis manchen Abweichungen, von tiner jungen Hirtin; besteibst mit grauen Kittel; die Rebe ist; die Jumi Könige geführt wird: Rachbem dieser sie durch das Bersprechen von vielem Golde und der Hätzte seines Königreichs verzebens zu gewinnen gesucht, verlobt er sich förmt lich mit ihr underseht ihr selbst die posdene Krone auf. Da heist rollen

| Man nahm ber Eleinen hirtin                           |
|-------------------------------------------------------|
| ela                                                   |
| iften in Und legte anithe Bobet in bei fil eine biete |
| und feines Marberfell.                                |
| Siengriff nun in ihre gelbene harfe-und fang          |
| m fo ligblicher Beife, baf bie Bergen bes Königs      |
| und aller feiner Mannen bavan bewegt wurden, und      |
| hes Kanis zu ihr fprach im ist and in in inder        |
| inn . 1. Bas in ber Cheber Feuer bir getobt,          |
| 200 Soft unnegturgt bir werben ; in somnom            |
| Und nimmer folift bu mehr                             |
| Berweilen bei ben Beerben.                            |
| wann traujeit eine Wirne                              |
| ubid' u. Das feib'ne haar ihr auf, Buti 1 18 33       |

Der Rönig sest; bie Addine Stiene.

. haif Dies Smeatand . war . wohl .. baran .. wit) . biefer Roniging, ihre Beithreit ftiftete: wiel Gintes und merbete: in jenen imenbigen Beiten von Wolf und Barib manche Hebeliaba Aber nicht kunge follte fit Abile biefes Giftes erfrenen. Einft, wahrenb: Teiner Abmelenheit überrumneite Konig Beige liefnig, entführin: Wrfa und machte fle ju feinen Gemalin , obne que miffien, boft is keine eigene: Tochterifgi. "Der Cohn. ben fie ihm gebar, mar ber berufmte biniche Ros nig Rolf Krake. Als bie Konigin Alof bies vernahm, murbe fie fehr betrube; benn eine folche Che mar auch in ber beibnifchen Beit unerlaubt und murbe verabscheut. Sie reifte baber ju Belge und entbedte ihm bae mabre Werhaltnig: es fchnierzte ibn febt, Wefa ja verfieren ; nichts beftomeniger fchicte er fie mach Schweben gutte Ronig Abile gurlice. Kreubig murbe fie in Upfula empfangen. Unter Ben vielen Dingeneiftern . welche bie Rube' bes Lanb= mannes bamale ftorten ; war auch ein norwegischer Ronig Mle, ber Warmland, Dale und Weftgothland vermuftete. Abile bat Drfa's Coon, Rolf in Danemartanum, Reiffanbeinnh biefer fchicte

ibm auch feine auserreihlten Streithelben au Dulfe. Da fam es zu einer gessen und berühmten Schlacht auf bem zugefvorenen Beperfee, in welcher Mig. mit großer Capferteit fampfte, aber gulett bennach fiel: Ronig Abile eignete fic nun feine toftbaren Baffen und alle Beute ju; was Beranlaffung gab, bag ber Sweatonig bei ben banifchen Strattbelben in übaln Ruf tam und man ibm nachfagte, bag er milgieria und filuia fei - eine Untugend, bie hamals, bee fonbere einem Ronige, jun Schande angerechnet wurde. Gine andere Onge erzählt von ibm, et babe, aus Daff und Berarbtung gegen bas rantevolle Rachbarland, einst einen Sund zum Kinig über bie Danen gefett, Ronig Rada genanpta biefer hund fei aber von ben übrigen banifchen Sunden nicht gedulbet, fondern von ihnen tobige. biffen warben. Doch wird hingugefest, biefer bes ruhmte Sund habe burch: Baubertunft Berftand und eine Art Sprachvermogen erhalten; er babe, fich baben feinen Soffeuten verftanblich machen tonnen und fei auch von ihnen boch in Sheen geholten wor ben. Daber wird auch von bem Ranige Raffe, wie von einem meifen und angbigen Regenten gefpuge den, bee Schrin ebieler Dinficht vor vielen feinen

Thronfolger ausgezeichnet. Dergleichen Sagen unter bem Bolle beweifen, bag bie Freundschaft zwiichen ben beiben Lanbern eben nicht von ber beften Art war. Der Sweatonig war ftreng und erhob bamale Abaaben von Danemart, wie von anderen Bindreichen. Aber gegen ben Ronig Selge trieb Abits feinen Danenhaß zu weit, als biefer ungladliche Aurft, von Sehnsucht nach Drfa, feiner Tochter und ehendligen Gettickin, getrieben, nach Upfala toim. Abile lief Delae tobten und danete fich beis Ten Schabe unb Roftbatteiten gu. Bon biefer Beit am mußte fich bie Ronigin ftete Zwang anthem, wenn fie fich bor ihrem Gemal bliden fief. Ihre einzige Kreube und Soffnung war ihr und Belge's Sohn, Ronia Roff, ber bamale anfing, gefeiert und betubmt zu werben.

In alten Sagen ift von einem Ronige die Reibe, ber Golb gofdet auf Fyrismall, womit es folgende Bewandtnif hatte. Rolf-Rrate zog einst mit feinen Streithelben nach Upfala, um feinen Stiefbater und Drfa, feine Mutter und Schwester jugleich, zu begeüßen. Nicht durch eigene Macht? wohl aber burch Prais Bereitwilligkeit und Belikand, hoffte er die Koltbarkeiten und Schie, die

feinem Bater Belge gehort hatten, jurud zu erhalten. Auf biefem Buge begleiteten ibn bunbert tuchtige Rrieger und Die gwolf Streithelben, Die feine Sir= bar ober Erabanten genannt murben. Gines Abends kam Rolf zu einem Dofe, ber einem reichen Bauer, Ramens Drane, geborte. Der Bauer fand grabe vor der Thur und lud ben Konig mit feinem Gefolge ein , bei ihm bas Rachtlager zu nehmen. Det Ronig antwortete: "Ein wohlhabender Dann mußt bu und beine Lage ber Art fein, daß bu uns aufnehmen fannft; benn ein fleiner Bauerhof murbe sich zur Aufnahme so vieler nicht eignen, und unferer find nicht wenige." Der Bauer lachelte und außerte: "Noch mehr Leute habe ich jum Sofe feben kommen, und nicht foll es euch mangeln au Getranten und anderem Bedarf für die Racht." -Sie murben nun alle mohl bemirthet. 216 Brans ben 3med ber Reife erfuhr, rieth er bem Ronige, mit weniger Leuten zu reifen : ",benn ," fprach er; "mit Menschenkraft mirft du mohl nicht hoffen 'bute fen, bei Ronig Moile etwas zu erlangen." - Rolf mertte, bag brane ein weifer und verftanbiger Mann mar, ichidte daber bie Salfte feiner Manm fchaft mieber beim, nahm Abschied und jog meiter. Schwebens Bolfsfagen. Erfter Theil.

Um folgenden Abend fanten fie zu einem andern Dofe, ben man als ben namlichen vom vorigen Abend wieder erkannte; ebenfo mar auch ber Befiber ber namliche. Dies ichien ihnen ein munberbares Bauberftud von Drane ju fein. Bermuthlich batte ber Bauer in biefen Balbgegenben zwei gleide Sofe, eine Tagereife von einander entfernt, und er felbft war einen Richtmeg gegangen. Das Unbenten an ben Bauer Grane ben Reichen, ber faifcblich Ronig Srane genannt worben ift, bat fich gufallig noch in ben Damen mehrerer Sofe und Dorfer erhalten, als Ransberg und Rangter. Mus Branesheb, jest Rabene genannt, ift noch bei ber Rirche ein Runenstein, mit folgenber Ine forift: Srane ließ biefen Stein feinem Bater Bethar errichten. Giner Sage gufolge, erfchlug Grane in einem Rachefriege feine belben Bruber, namlich Stule, von bem Stultorp ben Ramen erhalten, umb Sidger, ber bei Sibgerftab fiel.

König Rolf, ber auf Hranes Burathen abermals einen Theil seiner Begleitung entlassen hatte, kum nun blos mit zwölf seiner besten Streithelben nach Upsala. König Abils hatte täglich Kunde von

ihrene Buge erhalten, und als fie herankamen, stanben alle Einwohner auf ben Schlofthurmen und Mauern, um ben fattlichen Belbentonig und beffen berühmte Trabanten ju feben. Die Sage beschreibt biefen Gingug folgendermaßen : ,,Rolf Rrate und feine Mannen trugen fammtlich toftbare Ruftungen, und buntte es vielen wohl ber Dube werth, biefe auserlefenen Ritter zu feben. Sie ritten Unfangs Schritt, in prachtigem, fattlichem Aufzuge; ale fie aber ber Burg naber tamen und nur noch eine furge Strede babin hatten, ließen fie bie Roffe bie Spos ren fublen, fo bag fie in machtigen Gaben auf bie Burg ju fprengten und Alles auseinander ftob, mas im Bege mar. Dierauf traten bie Ritter in bie Burg. Ein jeder hatte feinen galten auf der Achfel (bies gehörte jum Schmutt eines Streithelben ). Om in bin a'er und feifte beiben Bruber maren im Gefolge bes Ronigs Rolf; fe maren bie Gobne els nes reichen Bauers und Willings att Malatfee, in Sjerdhunden, bet Om in er bieg ; fie amgen querft binein, bann ber Ronig, und fo ble übrigen. Gie gelangten enblich babin . wo fe ben Ronig Ubile auf"feinem Dochfis erbliden tonirten. Da mertten ffe, bagites nicht fo leicht war, jum Ronige beran

ju tommen ; jeboch waren fie fo weit vorgebrungen, bag gehort werben fonnte, mas gerebet murbe." Der Konig knupfte bann ein Gesprach mit ihnen an, und es bauette nicht lange, fo tam es ju Reis bungen swifden ben Schweben und Danen. Aber Die Konigin, Die es mit ihrem Gobn und Bruber bielt, brachte eine Zusibnung zu Stanbe, und überlieferte endlich bem Konige Rolf ben Schat, ber in einem großen filbernen Trinfhorn, gefüllt mit Golbftuden, und außerdem in bem Erbftud und ber größten Roftbarteit bes Dnglinga : Gefdlechts, bem Omea = Rleinob (Swia-gris) genannten, Ringe bestand. hierauf mahnte bie Ronigin gum Abgua, fcentte ben Rittern zwolf auserlefene rothe Pferbe, bem Rolf felbft aber ein weißes von unvergleichlis chem Werth, und fie verließen nun eiligft Upfala. Ale Abils bies erfubr, bot er feine Dannen auf umb feste ben fliebenden Gaften nach. Auf ihren Weg hatte er Gold werfen laffen, bamit Rolf fic gufbalten mochte. Muf ber Gene Aprismall gewahrte Rolf ben erften Ring, ber febr groß mar und am Bege fchimmerte. "Er ift einzeln, beebalb fcimmert er," fprach Rolf, marf einen abnlichen Ring bingu und ermabnte feine Be-

gleiter, fich burch Abils Golb nicht bethoren gu laß fen. Sie geborchten und ritten fcnell; aber bem Ronige Abits ju entrinnen, war nicht fo leicht. Er mar ber befte Reiter, und tein Ronig jener Beit abertraf ihn im Reiterprunt und iconen Pferben. Schon war er ben Kliehenben nahe, als Rolf bas Dorn mit ben Golbftuden leerte, und biefer Lodung konnten bie ichwebischen Trabanten nicht wiberftes ben; fie murben baburch aufgehalten, und nachbem Rotf gulest auch noch bas Smeafleineb hingeworfen, hatte ber Konig feine Luft mehr, biefe Jago meiter fortgufesen. Geitbem murbe das Goth Kprismalls Saat genannt. Bon Rolf Krafe's Schwert wird ergablt, Die Schneibe fei im graften Schlangengift gehartet worben, bagegen im Gefas ein Deilmittel für die badurch geschlagenen Bunden enthalten gemefen.

Abits lebte nunmehr im Frieden, bis er einst beim Opfer auf einem wilden Pforde den Difartonspel sehr stattlich umritt, aber stützte umb sich hen Dirnschadel gegen einen Stein zerschwetterte. Ihm folgte sein Sohn Desten als Upfala-König. Das Land wurde jest von Willingars sehr beunruhigt. Solwe Jute (der Jütiander) übersiel den König

Deften, als biefer auf ber Rofinfel ; mo fest Drottningholm ift, hof hielt, und verbrammte ihn hier in femer Bohunng. hierauf jog Come Jute nach Sigtung und wollte bier jum Ronig gewählt werben's allein bie Commeben erfchlugen ben Seerauber und festen Dngmar, Deftens Cohn, auf ben Thron feines Baters. Nachbem biefer gunachft ben Uebermuth feiner Keinbe, ber Danen, geguchtigt und swedmaßige Dagregeln gur Bertheibigung bes Lanbes getroffen hatte, unternahm er ben berühmten Bug nach bem Oftenlande, auf bem ihm bie tapferften Belben, die Sweas und Gotaland bamals befaß, begleiteten. Muf ungahligen Runenfteinen finbet man Ramen berühmter Belben, die im Kampfe gefallen ober mit namar in Deftenland gemefen waren. Unter bie gefeiertsten biefer Dftenlanbefahrer, welche Efthland und andere Lander bes jeste gen Ruftanbe ber ichmebifchen Krone unterwarfen, gehorten: Buggi, Bprften, beffen Bater Dffe Jarl in Gubermanland war, Gunleif, Gun: wib, Delmften und beffen Sohn Rubgeir, welche fammelich mit Ingwar im Oftenlande fielen. Mus ben Infchriften einiger Rumenfteine erficht man auch, baf Dnamar einen Gobn batte, ber, von feinem tapfern Bater aufgemuntert, nach bessen Tobe bie Siege verfolgte und bas im Osten eroberte neue Reich verwaltete. Auf einem Runenstein bei Sattersstad in Subermanland liest man, daß ein Sigmid Schiffshauptmann unter Stira — so hieß Ingwars Sohn — war, und das bedeutet: dem Setausten. Die alten Scythen bei Asgard, dem Stammsis der Ynglingar, hatten damals das Christenthum angenommen, und unsere Streithelden saben auf den Kusten die erste Dammerung des aufgehenden Lichts des Christenthums, und viele usm ihnen nahmen die neue Lehre an. Deshald schließt auch häusig die Inschrift auf den ihnen errichteten Bautasteinen mit den Worten: "Gott sei seis ner Seele und allen Christen gnädig!"

Konig Ingwar Sarra (bebeutet: ber Große) war bei einem großen Bollsaufftande auf ber efthnischen Kuste ums Leben gekommen, und er liegt bort bicht am Meer begraben. Ein altes Gesbicht singet von ihm:

Schnell erscholl es, Das König Yngwar Den Tod erlitten Bon Oftlands Bolk; . Nicht auf die Schine Giene.

Der Rouig fest bie Frope auf.

. haif Dies Smealand war wolfe baran imit biefer Roniging, ihre Weithreit ftiftete: wiel Gintes und werte bete: in jenen wurubigen Beiten von Bolf und Barth manche Uebeliabi: Abet nicht kange follte firb Abiss biefes Gindes erfcenen. Einft wahrend: Teiner Abs wefenheit überrumnette Konig Beige Unfnig, entführin Arfa und machte fie zu feinen Gematin , abne zu miffien, baf as keine eigene Cochterefei. Der Bohn. ben fie ihm gebar, war ber berufmte bunifche Ronia Rolf Rrafe. Als bie Kanigin Mof bies vernahm, murbe fie fehr betrübt; benn eine folche Che mar auch in ber beibnifchen Belt unerlaubt und murbe verabscheut. Sie reifte baber ju Belge und entbedte ihm bas mabre Bethaltnif : es fchmergte ibn feht. Defa ja vetfleren ; nichts beftomeniger fchickte et fie mach Schweben guin Ronig Abile guflic. Kreubig murbe fie in Upfula empfangen. Unter Ben vielen Dingegeiftern, welche wie Rube bes Landmannes bamale fibrten; mar auch ein norwegifcher Ronig Mle, ber Warmland, Dale und Beftgothland vermuftete. Abils bat Drfa's Cobn, Rolf in Danemarkaum Beifanbraund biefer fchickte

ibm auch feine auformablten Streithelben mi Dulfe. Da fant es im einer graffen und berühmten. Schlacht auf bem zugefrorenen Wenerfee, in welchen Ale mit großer Mapferfeit fampfte, aber gulegt benggd fiel; Ronig Abils eignete fic man feine toltbaren Waffen und alle Beute ju; was Beranlaffung gab, bag ber Sweatonig bei ben banifchen Strettbelben in ubein Ruf fam und man ibm nachfante, bag er mibgieria und filaia fei - eine Untugend, bie hamals, bee fonbers einem Ronige, jun Gombe angerechnet wurde. Gine andere Sage etgiblt pon ibm, et babe, aus Sag und Merantung genen bas rantevolle Rachbarlant, einft einen Sund gup Kinig über bie Danen gefett, Ronig Mada genanpty biefer hund fei aber von ben übrigen banifchen Spunden nicht gebulbet, fondern von ihnen tobigebiffen warden. Dod mied hingugefett, biefer berubmte Sund habe burch: Baubertunft Berftund unb eine Art Sprachvermogen erbniten ; er babe fich haben feinen Boffenten verftenblich machen fomen und fei auch von ihnen hoch in Ehren geholten wos ben. Daber mirb auch non bem Ronige: Rade mie von einem weifen und andbinen Regenten gefpuge den, der Schrieber Dieffer vor beiten, feinen

Thronfolger ausgezeichnet. Dergeeichen Sagen unter bem Bolle beweifen, baf bie Freundschaft gwiichen ben beiben ganbern eben nicht von ber beften Art war. Der Sweatonia war ftreng und erhob bamale Abaaben von Danemart, wie von anderen Bindreichen. Aber gegen ben Ronig Seige trieb Ablis feinen Danenhaß zu weit, als biefer unglacliche Rurft, von Sehnsucht nach Drfa, feiner Tochter und ehenfaligen Gettafin, getrieben, nach Upfala tam. Abne tief Delge tobten und einnete fich Defe fen Schate und Roftbatteiten gu. Bon biefer Beit im mußte fich bie Rinigin ftets 3mang anthun, wenn fie fich bor ihrem Gemal bliden lief. Ihre einzige Freude und Doffnung war ihr und Belge's Sohn, Ronia Roff, ber bamale anfing, gefeiert und betubmt zu werben.

In alten Sagen ift von einem Ronige bie Reibe, ber Golb gefaet auf Fyriswall; womit es folgende Bewandtniß hatte. Molf-Krake jog einft mit feinem Streithelben nach Upfala, um feinen Stiefbater und Brinefter und Briefeit, ju begrüßen. Nicht burch eigene-Macht wohl aber burch Prfa's Bereitwilligkeit und Beiftand, hoffte er bie Kolkarkeiten und Schie, bie

feinem Bater Belge gehort hatten, gurud ju erhab ten. Auf Diesem Buge begleiteten ibn bundert tuchtige Rrieger und die zwolf Streithelden, die feine Sir= bar ober Erabanten genannt wurden. Gines Abends tam Rolf zu einem Sofe, ber einem reichen Bauer, Ramens Drane, gehörte. Der Bauer fand grade vor ber Thur und lub ben Ronig mit feinem Befelge ein, bei ihm bas Rachtlager zu nehmen. Der Ronig antwortete : "Ein wohlhabender Dann mußt bu und beine Lage ber Art fein, daß bu uns auf nehmen kannst; benn ein kleiner Bauerhof murbe sich zur Aufnahme so vieler nicht eignen, und unfer rer find nicht wenige." Der Bauer lachelte uns auferte : "Doch mehr Leute habe ich jum Sofe feben kommen, und nicht foll es euch mangeln au Getranten und anberem Bebarf für die Racht." -Sie wurden nun alle mohl bewirthet. 216 Grane ben 3med ber Reife erfuhr, rieth er bem Rouige, mit weniger Leuten zu reifen : ,, benn ," fprach er; "mit Menschenkraft wirft du mohl nicht hoffen bute fen, bei Ronig Moils etwas zu erlangen." - Rolf mertte, bag Drane ein weifer und verftanbiger Mann mar, ichidte baber bie Saifte feiner Danm fchaft wieber beim, nahm Abichieb und gog wetter. Schwebens Belfsfagen. Erfter Theil.

Um folgenben Abend tamen fie ju einem andern Dofe, ben man als ben namlichen vom vorigen Abend wieber erfannte; ebenfo mar auch ber Befiber ber namliche. Dies ichien ihnen ein munderbares Bauberftud von Brane ju fein. Bermuthlich batte ber Bauer in biefen Balbgegenben zwei gleide Sofe, eine Tagereife von einander entfernt, und er felbft mar einen Richtmeg gegangen. Das Unbenten an ben Bauer Grane ben Reichen, ber faifchlich Ronig Drane genannt worben ift, bat fich gufallia noch in ben Ramen mehrerer Sofe und Dorfer erhalten, als Ransberg und Rangfer. Auf Dranesheb, jest Rabene genannt, ift noch bet ber Rirche ein Runenftein, mit folgenber Inforift: Srane ließ biefen Stein feinem Bater Bethar errichten. Giner Sage gufolge; erichlug Grane in einem Rachefriege feine beb ben Bruber, namlich Stule, von bem Ctul: torp ben Ramen erhalten, und Sjager, ber bei Sibaerftab fiel.

Ronig Rolf, ber auf Hranes Burathen abermals einen Theil feiner Begleitung entlaffen hatte, kum nun blos mit zwolf seiner besten Streithelben nach Upsala. König Abils hatte täglich Kunde von

ihrem Buge erhalten, und als fie berankamen, stanben afte Einwohner auf ben Schlofthurmen und Mauern, um ben fattitchen Belbentonig und beffen berühmte Trabanten zu feben. Die Sage befchreibt biefen Gingua folgenbermagen : "Rolf Krate unb feine Mannen trugen fammtlich toftbare Ruftungen, und duntte es vielen wohl ber Dahe werth, biefe auserlefenen Ritter zu feben. Gie ritten Unfangs Schritt, in prachtigem, fattlichem Aufzuge; ale fie aber der Burg naber kamen und nur noch eine kurze Strecke dabin batten, ließen fie bie Roffe bie Opos ren fublen, fo bag fie in machtigen Gagen auf bie Burg ju fprengten und Alles auseinander ftob, mas im Bege war. hierauf traten bie Ritter in bie Burg. Gin jeder hatte feinen Fallen auf der Achfel (bies gehörte zum Schmutt eines Streithelben ). Om in ba a er und feifte beiben Bruber maren im Gefolge bes Ronige Rolf; fie waren bie Sohne efi nes teichen Bauers und Willings att Didlatfee, in Sjerdhunden, bet Om fper bieg : fie amgen guerft binein, bann ber Ronig, und fo bie übrigen. Sie gelanaten enblich babin, wot fie ben Konia Ubile duf"feinem Dochfis erbliden tonnten. Da mertten ffe, baf es nicht fo leicht war, jum Ronige beran

ju fommen ; jeboch maren fie fo weit vorgebrungen, bag gehört werben fonnte, mas gerebet wurde." Der Ronig Entipfte bann ein Befprach mit ihnen an, und es bauette nicht lange, fo tam es gu Reis bungen zwifchen ben Schweben und Danen. Aber Die Konigin, Die es mit ihrem Gobn und Bruder blett, brachte eine Ausschnung zu Stanbe, und überlieferte endlich bem Ronige Rolf ben Schat, ber in einem großen filbernen Erinthorn, gefüllt mit Golbftuden, und außerbem in bem Erbftud und ber größten Roftbarteit bes Mnglinga : Gefchlechts, bem Omea : Rleinob (Swia - gris) genannten, Ringe bestand. Dierauf mabnte bie Ronigin gum Abgua, ichentte ben Rittern ambif auserlefene rothe Pferbe, bem Rolf felbft aber ein weißes von unvergleichlis chem Werth, und fie verließen nun eiligft Upfala. Mis Abils bies erfuhr, bot er feine Dannen auf und feste ben fliebenben Gaften nach. Auf ihren Weg hatte er Bold werfen laffen, damit Rolf fich gufhalten mochte. Muf ber Chene Fpriemall gewahrte Rolf ben erften Ring, ber febr groß war und am Bege fchimmerte. "Er ift eingeln, beebalb fchimmert er," fprach Ralf, merf einen abnlichen Ring bingu und ermabnte feine Be-

gleiter, fich burch Abils Gold nicht bethoren gu laffen. Gie gehorchten und ritten fcnell; aber bem Ronige Abits zu entrimen, war nicht fo leicht. Er war ber befte Reiter, und fein Ronig jemer Beit übertraf ibn im Reiterprunt und ichonen Pferben. Schon war er ben Aliehenden nahe, als Rolf bas Dorn mit ben Golbftiden leerte, und biefer Lodung Connten bie ichwedischen Trabanten nicht widerftes ben; fie murben baburch aufgehalten, und nachbem Motf gulett auch noch bas Smeakleinob hinge hatte ber Ronig feine Luft mehr, biefe Jage weiter fortjufegen. Geitbem wurde bas Goth Kprismalls Saat genannt. Bon Rolf Krake's Schwert wird ergablt, Die Schneibe fei im graften Schlangengift gehartet worden, bagegen im Gefas ein Deilmittel für die badurch gefchiagenen Wunden enthalten gemelen.

1

· **T** 

ſ

Abits lebte nunmehr im Frieden, bis er einst beim Opfer auf einem wilden Pferde den Difartense pel fehr stattlich umritt, aber stünzte umb sich den Dirnschadel gegen einen Stein zerschmetterze. Ibm folgte sein Sohn Desten als Upsala-König. Das Land wurde jest von Willingars sehr beunruhigt, Solwe Jute (der Jutlander) übersiel den König

ju tommen; jeboch maren fie fo weit vorgebrumgen, bag gehort werben tonnte, mas gerebet wurbe." Der Ronig Enlipfte bann ein Befprach mit ihnen an, und es bauette nicht lange, fo tam es gu Reis bungen swiften ben Schweben und Danen. Aber Die Ronigin, Die es mit ihrem Sohn und Bruber bielt, brachte eine Ausschnung zu Stande, und überlieferte endlich bem Ronige Rolf ben Schas, ber in einem großen filbernen Trinfhorn, gefüllt mit Golbftuden, und außerdem in bem Erbftud und ber größten Roftbarteit bes Anglinga : Gefchlechts, bem Swea-Rleinob (Swia-gris) genannten, Ringe bestand. hierauf mahnte bie Konigin jum Abjug, ichentte ben Rittern amolf auserlefene rothe Pferbe, bem Rolf felbit aber ein weißes von unvergleichlis dem Berth, und fie verließen nun eiligft Upfala. Als Abils bies erfuhr, bot er feine Dannen auf und feste ben fliebenben Gaften nach. Auf ihren Weg batte er Golb werfen laffen, bamit Rolf fich aufbalten mochte. Muf ber Gbene Spriemall gewahrte Rolf ben erften Ring, ber febr groß mar und am Bege fchimmerte. "Er ift eingeln, beebalb fchimmert er," fprach Ralf, meef einen abnlichen Ring bingu und ermabnte feine Be-

gleiter, fich burch Abils Golb nicht bethoren zu laß fen. Gie geborchten und ritten fcnell; aber bem Ronige Abile zu entrinnen , war nicht fo leicht. Er war ber befte Reiter, und fein Sonig jemer Beit übertraf ibn im Reiterprunt und iconen Dferden. Schon war er ben Stiehenben nahe, als Rolf bas Dorn mit ben Golbftuden leerte, und biefer Lodung Connten die ichwebischen Trabanten nicht widerstes ben ; fie murben baburch aufgehalten , und nachbem Rotf gulest auch noch bas Swegeleinob hingemorfen. hatte ber Ranig teine Buft mehr, Diefe Jage weiter fortzusesen. Seitbem wurde das Golb Aprismalls Saat genannt. Bon Rolf Krafe's Schwert wird ergahlt, Die Schneibe fei im argften Schlangengift gebartet worden, bagegen im Gefas ein Beilmittel für die baburd gefchiagenen Munben enthalten gemefen.

Abits lebte nunmohr im Frieden, bis er einst beim Opfer auf einem wilden Pferde den Disartenspel sehr stattlich umritt, aber stürzte umb sich ben Dirnschildel gegen einen Stein zerschwetterte. Ihm soigte sein Sohn Dest en als Upfala : Konig. Das Land wurde jest von Willingars fehr beunruhigt, Golwe Jute (der Jütiander) übersiel den König

und efthuische Krieger Am Meeresftrande Begraben ben gefall'nen Golblockigen Hauptling, Wo nun die Oftsee Dem schlummernben Konig Lieblich singet Den Wogengesang.

5. Lichten ber Balber und Anbau. Enbe ber Ings lings = Dynaftie.

Gleichwie ber Landmann ben Boben, ben er andauen will, zuerft umzaunt, eben fo machte es auch Anund, Ongwars Sohn, mit feinem Erblande, guerft ließ er die treulofen Rachbarn fett Schwert und bamit, gur Burnung gegen Friebensftorung, fuhlen, bağ er ein mannhafter Obertonig fei. Sodann war er barauf bebacht, bie großen oben Landstriche und Wilbniffe lichten und anbauen gu laffen, und fo in heltere und fruchtbare menfch= liche Wohnsige umzuwandeln. Jest hangten Konige Abel und Bauer Schwert und Schild in Ruhe und jogen mit Art und Beil burch Balb und Wilbnif, bauten bas Land an, bauten Bruden und legten Bege an, fo baß bie verschiebenen Begenden mit einander in Berbindung tamen. Balb erftanden,

wo bisher Bilbniffe, Schlupfwinfel für Bolfe und Baren, gewesen waren, ftattliche menschliche Wohnungen, umgeben von uppigen Saatfelbern. Die Bofe, bie Unund mit feinen eigenen Leuten in ben verschiedenen Begenden bes Landes neu angelegt hatte, nannte er Sausborfer (Hu-so-byar), woher es fommt, bag es fo viele Dorfer und Sofe biefes Ramens in Schweben gibt. Bon ibnen bezog ber Ronig die Kroneinfunfte; ber Bauer aber genog ungeschmalert bie Fruchte feiner Arbeit. Biffinge und Seeranber blidten mit Berachtung auf biefe Beftrebungen und nannten ben Ronig Brot Anund (Ammb ber Lichtenbe); gber bas gludliche Bolf bielt ibn werth und theuer und nannte ibn Baret. Auch beißt es in der Sage von ihm: "Unund mar ber leutseligste unter ben Ronigen."

König Anund tam auf einer Reife in Westmanland durch einen Erdfturz, ber ihn und feinen Bruder Debin, nebst ihren Begleitern erschlug, ums Leben. Dies geschah bei Sungsara, in beffen Rabe auch fein Grabhugel sich befindet. Nach anderen Bericht n foll Anund in Nerite feinen Zod gefunden haben.

Sein Sohn Ingjald, der ihm auf bem Throne folgte, hatte zu dem feierlichen Todtenmahl

einen großen Saal mit ffeben. Dochfigen in Upfale erbauen laffen und ihn Sieben : Ronigefaal genannt. Biele Unterfonige maren eingelaben morben, fammtlich Freunde und Bafallen Ununds, barunter ench Gotilba's, Ingialbs Gemalin, Bater, Ronig Migote von Westgothland. Nachbem bem Rinige Ingjald ber Bragebecher gereicht worden war, um bann ben Sochfit feines Batere einzunehmen, trant er ju beffen Unbenten bie Gefundheit, fein Ronigthum nach allen Richtungen bin um bie Salfte au permebren ober fein Leben baran gu fegen. Unterkonige achteten nicht barauf, bag Ingjalb burch biefe Gefundheit andeutete, mas er gegen fie im Schilde führte. Aber ber junge Ronig , ber von feinem verftanbigen Bater, wie auch von feinem Pflegevater, Konig Swipdager, gehort hatte, Ros nig und Bolt murben noch einmal fo gludlich fein, wenn nicht fo viele Untertonige mit ihrer Sofhaltung bes Reiches Bohlftand ichwachten, hatte befchlof. fen , fie fammtlich bem Tobe zu weihen. Rachbem fie viel getrunten hatten und bann in bem Giebens Ronigefaal eingefchlafen waren, ließ Ingiald biefen um Mitternacht in Brand fteden, und hielt gugleich mit feinen Leuten alle Musgange befett, bamit Die-

manb entfomme. Go fcbliefen benn barin ben ewis gen Schlaf bes Ronigs eigener Schwiegervater. Algote, Ronig in Sjerbhumbra, Ingwar, mit feinen beiden Sohnen, Alf und Ugnar, Rerite's Konia, Sporsniall von Ramundaboba, und Sigmater in Uttunbaland. Ingjalb legte burch biefe Schandthat einen gang entgegengefenten Charatter wie ber feines biebern Baters an ben Zag; umb wenn er auch baburch die Laften bes Landmanmes zu erleichtern beabsichtigte, fo wollten boch bie Schweben nur von einem redlichen Ronig wiffen und verabicheuten Beimtude, wenn fie auch baburch geminnen mochten. Ingjalb murbe feitbem gehaft und Illraba (ber Bofe) genannt. Jubef wird Swipbager ber Blinde, Ronig von Timba, beschuldigt, bem jungen Ronigesohn Graufam-Beit eingepflangt ju haben, und bie Sage ergablt barüber Folgendes : "Eines Mitt = Winters mar gra-Be Bolfsversammlung in Upfala, ju ber fich auch Ingwar mit feinen beiben fechsjährigen Sohnen, Alf und Agnar, eingefunden hatte. Da fpielten Alf und Ingjald zufammen und führten jeber ein Bleines Deer an. Ingialb , ber fcmacher mar , verlor bas Spiel und weinte barüber febr aus Betrab-

٠.

nif. Da kam Gotwib, fein Pflegebruber, und fibrte ihn zu Swipdager dem Blinden, welcher erstlatte, es fei eine große Schande. Um folgenden Tage schnitt er aus einem Bolf bas Derz, briet es am Spieß und reichte es Ingjalb zum Effen daz. Daburch bekam dieser eine bosere und grausamere Sinnesart, als andere Menfchen."

Ats bie Rachricht von dem Morbbrande in Upfala ju Ronig Granmar in Subermanland gelang. te, fürchtete er fehr baffelbe Schidfal. Um biefe Beit tam Sjormarb, ber Seetonig, nach ber De brim a-(Mort-Infels) Bucht mit feinen Schiffen; und fobalb Grommar bies erfuhr, fchiette er feine Leute gu that und ließ ihn ju Gafte einfaben. Unter ben Landleuten war es bei Bechgelagen gebrauchlich, bag Stallober Baffen = Bruber und gute Freunde, wenn Frauen jugegen waren, ein Dann und eine Krau aus bem namlichen Trinthorn mit einander tranten. Man nannte bas zweimannig trinten. Die Mifingar aber pflegten alle gemeinschaftlich ju tringen. Sojorward Dlfing fag nun eines Abenbs bei freblichem Bethgelage mit feinen Mannen in Granmers Caal; und herein teat Dilbigun, Granmars Tochter, eine Jungfrau von unvergleich

licher Schönbeit, fullte einen Silberbecher, brachte ibn bem Seelonig, verneigte fich fittsam und wrach: "Beil allen Dlfingarn mit Rolf Rra. te's Gefundheit!" Sie trant nun jur Balfte aus und reichte bann Sjorward ben Becher hin. Da ergriff er ben Becher und jugleich bie Sand ber Jungfrau, bie er bat, neben ibm auf bem Sochfige Plat ju nehmen. Berichamt weigerte fie fich, amb meinte, fo fei es nicht Sitte bei ben Bifingen. Aber ber Ronig entgegnete, er habe fich jest ichon baran gewohnt, abmechfelnb und mit ihr zweimannig ju trinfen. Silbigun feste fich enblich ju ibm, und beibe hatten ben gangen Abend viel mit einanber zu reben. Um folgenden Morgen begehrte Siorward fie vom Ronig Granmar jur Che, und nicht lange barauf murbe ihre Dochzeit gefeiert. Mittlerweile ruftete fich Ingiald mit einem Deer, bas er aus ben burch Mordbrand gewonnenen Reichen fammelte, und jog gegen biefe beiben Ronige; allein feine Rriegsoberften fielen von ihm ab, und mit ge= nauer Roth entfam er auf feine Schiffe. Jest hielt er es fur bas Rathfamfte, fie burch Berfprechungen und Freundichafteversicherungen einzuschlafern, bis es ihm einft gelang, fie bei einem Bechgelage auf

ber Sela-Infel plogisch ju überfallen; er um-Kellte während ber Racht ben Saal, jundete ihn an, und zwolf Konige erlitten auf diese Weise ben Lob. \*)

Ifm ar Wibfabme (ber weit um fich Greis fenbe), ber tapferfte Wifting jener Beit, tehrte heim nach Schonen, bem Reich feines Baters, half-ban Snialle; und vernahm nun, baß fein Bater nebft feinem Bruber Gubrob burch Ronig Ingsjalbs Arglift ums Leben gebracht worden.

Subrobs Gemalin, Afa, Ingjalbs Lochter, war ihrem Bater bei ber Frevelthat behülflich gewesen und hatte ben nämlichen Charafter wie er. Iswar sammelte mit leichter Mahe ein Heer zum Rachefelege und zog gegen Ingjalb, ber gerabe auf

<sup>\*)</sup> Bon ben Basallenkonigen, bie von bieser Zeit an immer mehr aus ben Sagen verschwinden, haben sich überall Denkmäler und andere Ueberreste aus ber Borzeit erheiten, namenttich in Grebhügeln, Burgruinen u. s. w., wie z. B. Angelshög in Thoras in Smaland, wo der Warendskönig Insgel Alfwerson begraben liegen soll und wo Ingelstadborg gezeigt wird; Hakesschließ bei ber Haken gel, m.

Kungsborg, damais Ranningeborg, einem Schlosse auf der Fogde Insel im Malarsee, sich besfand. Als dieser kein Mittel zu seiner Rettung und sich ohne Freunde sah, hielt er ein Abschledsgelag mit seinen Mannen, zündete, sobald sie berauscht geworden waren, das Gebäude an und verbrannte sich auf diese Weise selbst mit ihnen und seiner Tochster Afa. Sein Sohn Olof, vertrieben und landesslüchtig, zog sich in Warmlands Wälder zurück, wo er das Land urbar machte und bavon den Beinamen Trätätiga (Holzhauer) erhielt. Aber aus Ingjalds Hause gelangte Niemand mehr zur Geswalt im Swealande.

## Sage von Konig Ingewalls Tochter.

In den Chroniken kommt eine, als eine arge Anuberin geschilderte Prinzessin vor., Namens Asa, König Ingewalls einzige Tochter. Bei ihrer Geburt erug es sich zu, daß eine Fee oder Elfe ins Schloß kam und zwar die in das Gemach, wo das Kind war. Sie wurde gastfreundlich aufgenommen, und ehe sie wieder fortging, sang sie einen wundersamen Gesang über das Kind, verhieß ihm großes Stück und ließ wunderdare Geschenke für dasselbe zurück.

Aber bie Ronigin farb, und bas Rind wurde nun einer Pflegemutter übergeben, bei ber es berans wuchs und ein unvergleichlich fcones und verfianbiges Dadden murbe. Die Pflegemutter mar jeboch ein bofes Weib und es verdroß fie ber Boraug, ben bas fonigliche Rind in allen Studen por ihrer eignen Tochter, bie von gleichem Alter mar. batte. Es gefchah einft, bag ber Ronig an feine Tochter ein Schreiben fandte, mit ber Beifung, in Begleitung ihrer Spielgefahrtin nach bem Schloffe gu tommen, mo er bamals hof hielt. Gie machten fich auf ben Weg, und bas Rind ber Pflegemutter mußte ein Rastchen tragen, worin die Ros nigstochter Briefe und toftbare Spielfachen, Die fie von ihrem Bater erhalten, vermahrt hatte. fie fich aber bem toniglichen Schloffe naberten, muße ten fie über einen breiten Fluß, über ben eine bobe Brude führte, und als fie oben maren, erfaßte bas bofe und ftattere Dabden bie Ronigstochter und brobte, fie in den Stuß zu werfen, fofern fie nicht mit den Rieibern taufden und fcworen muche, nie gu fagen, wer bie mabre Ronigstochter fei. Diefe that, was die andere verlangte, um nur ihr Leben zu retten, und beide gingen, nachdem fie bie Rleiber umgetauscht, ins Schloß. Die falsche Dirne wurde in bes Königs Prachtgemächer geführt, bie arme Königstochter bagegen in bie Küche unter bas Gesinde gewiesen. Um folgenden Morgen wurde ihr vom Könige befohlen, einen kleinen hirtenknaben, ber bes Königs Ganse hütete, auf einen, jenseits bes Flusses befindlichen grünen Anger zu bes gleiten. Als nun die Ganse ausgetrieben wurden und an den Fluß kamen, über den sie hinüber schwimsmen wollten, sang sie:

Bringt über ben Fluß, grau Ganschen flein, Dich, Konig Ingewalls Tochterlein!

Und alsbald brangten fich die Ganfe dicht an eine ander und bilbeten so eine Art Fahre. Die Königstochter stellte sich auf sie und wurde wohlbehalten über dem Fluß gebracht. Der Gansejunge dagegen mußte zu seinem Berdruß einen großen Umweg machen, um über die Brücke nach dem Weideplatz zu gelangen. Auf einem kleinen grauen Hügel saß die Königstochter und hatte ihr Kastchen geöffnet, worin sie ihres Baters Briefe und die kostbaren Spielssachen hatte. Der Hirtenknabe, der eine gute Spielsgeschten zu haben glaubte, kam und wollte sehen, Schwebens Bottssagen. Erfter Theil.

was im Raftchen alles enthalten mare; aber fcnell fang fie:

Ein leichter Sauch und Bind, Treib' bes hirtenknaben Rage umher gefchwind!

Da fuhr ein Windstoß in die Muge bes Knaben und trieb sie im Wirbelfreise um ben Anger herum, so daß er unaufhörlich hinterbrein laufen mußte, ohne sie jedoch erhaschen zu können. Endlich, nache bem die Prinzessin das Kastchen wieder verschlossen batte, sang sie:

Beichter hauch und Wind, Bring' bem hirtentnaben bie Duge geschwind!

Sogleich ließ ber Wirbelwind nach und die Müge ließ sich mit leichter Mühe erhaschen. Als der Tag sich neigte, mußte die Ganseheerde wieder heimgestrieben werden. Am Flusse sagte die Prinzessin ihren Spruch: "Führt über den Fluß, grau Ganschen klein, mich, König Ingewalls Töchterlein!" und auf dem Rücken der Sanse tam sie bequem hinsüber, während der Gansejunge seinen weiten Umsweg machen mußte. Bei der Heimkunft stand der König auf dem Hose und fragte den Knaben, wie ihm die kleine Spielgefährtin gesallen habe, worauf

er aber nur mit einem bochft verbrieflichen Geficht antwortete. Um folgenden Tage ging es auf bie namliche Beife : bie Ronigstochter brachte bie Ganfe burch ihren Bauberfpruch bahin, baf fie fie uber ben Klug festen, und ber Ganfejunge mußte bin und gurud feinen weiten Umweg machen und, fobalb er in bas Raftchen schauen wollte, nach feiner Duse umber laufen. Eben fo war es am britten Tage. Mittlerweile hatte ber Ronig feine vermeintliche Tochter feineswegs fo gefunden, wie er fie fich gebacht hatte, und empfand baber feine Liebe gu ihr. Um fo beffer gefiel ihm bas fleine Banfe= mabchen, und er hatte febr gewunicht, bag, fatt jener, biefes Rind feine Tochter gewesen mare. Als er nun abermals ben Sirtenfnaben fragte, wie ihm bie fleine Spielgefahttin gefalle, erflarte biefer, baf er nicht wieber mit ihr geben wolle, und ergablte jugleich, mas ihm alles mit ihr begegnet mar. Das nachfte Dal folgte ber Ronig unbemerft nach, überzeugte fich von der Wahrheit ber Musfage des Anaben, und erkannte zugleich bas feiner Todrter geschenkte Raftchen, fo wie bie Briefe wieber, bie er ihr gefchrieben hatte. Da fab er ein, bag er von ber falfchen Spielgefahrtin hintergan-14 \*

gen worden mar, und zwang biefe, bie Wahrheit zu bekennen. Freudig umarmte er nun seine achte Tochter und wollte bas garstige fremde Madchen bestrafen; aber die gutherzige Prinzessin bat für sie so sehr, daß sie Verzeihung erhielt, jedoch von jest an mit dem Knaben die Ganse hüten mußte. Die Königstochter dagegen verlebte nunmehr frohe und glückliche Tage bei ihrem Bater.

## 6. Die hunnen in Schweben.

Unfere alten vaterlandischen Sagen lassen auch bie Dunnen nach Schweben kommen und bieses Land nicht minder, als die sublicheren Lander Europa's durch sie verwüsstet werden. Mit dem Namen Dunnen wurden überhaupt fremde affatische Bollerschaften, namentlich mongolischen Stammes, bezeichnet; und unsere Sagen lassen das Bolt der Dunnen in häusigen Kampf mit den Gothen im Oftenlande gerathen; diese erhielten dann Beistand von ihren Stammgenossen in unserem Gotalande, und dies gab zuleht Veranlassung, das auch leiteres von den Hunnen angegriffen wurde. Das heer, womit sie das Gotaland überschwemmten, war so groß, daß es allgemeine Bestürzung erregte und das

burch ber Ausbrud entstand: Das mar hundan (Sunnenartig)! wenn man etwas Erstaumenswurdiges und Uebermachtiges bezeichnen wollte. Auch ber Ausbrud hunashop, hunashar (hunnenshaufe, hunnenheer) bebeutet so viel, wie unzahlig; ein haufe, ein heer, bas nicht zu überzählen ist. — Der Berlauf ber Dinge in jenem Kriege zwisschen ben hunnen und unfern Gothen wird folgensbermaßen erzählt:

Mus bem hunnenlande jog Ronig bumle mie einem Deer, bem großten, bas je gegen bie Bothen gefriegt, um fur feinen Schwiegerfohn, Laubur ober Ebber, bas Erbtheil ju erzwingen, melches beffen Bruder, Ronig Angantpr von Rib. abtaland, ihm verweigert hatte. Loder forberte bas halbe Land, bie Salfte ber Guter und bes Bolfes, und fogar auch bie Balfte bes Schwertes Aber mas Lober am meiften verbroffen hatte, mar, daß Giggor, Angantpre Pflegevater und Rathgeber, ihm vorgeworfen, bag er von einer verächtlichen Mutter geboren und ein uneheliches Der Schauplas bes Bruberfrieges mar Rind fei. bas fcmebifche Ribgotaland, ober bas jesige Omaland, Blefingen und die Infeln. Bei Cimbriende, ba wo jest bie Stadt Cimbrisbam ftebt, fanbete bas Summenheer. Den erften Biberftand fanben fie bier bei Dermor, ber jungen Schwefter ber beis ben Ronige; fie befag eine, westwarts im Lande gelegene Burg, nach ber bas bortige Rirchborf ben Ramen Borge erhalten hat. Dort faß fie eines Morgens und fah im Often, über den Balb Dortweb hinaus, eine bide Staubwolfe auffteigen, in ber fie alebald ben Unjug bes furchtbaren Dees res ertannte. Da fanbte fie Drmer, ihren Pflegevater, und enthot fie jum Rampfe bei Goberport; worauf bie junge Schildjungfrau fich bie Rriegeruftung anlegte und bem Seinbe entgegeneilte. Dumer ftredte fo viele niebet." heißt es in ber Sage, "bağ es fpat murbe, fie alle ju gahlen; " aber bas hunnenheer mar ju gablreich; und, als Derwor ihre Leute fallen fat, faste fie bas Schwert mit beiben Sanden und fchlug Alles ju Boben, mas ibr in ben Weg tam. Nachbem fie ihrem Bruber fo nabe gefommen war, bag er fie vernehmen tonnte, forberte fie ihn jum Rumpf beraus; allem er antwortete: "Deshalb bin ich nicht gefommen, o Schwefter, daß mich nach beinem Blute burften follte!" Dierauf tampfte fie mit noch großerer Berzweiflung fort, bie-fie tobt vom Pferbe fant. Ormer flob nun zu Angantpr, und trauernd begrub
Lober feine Schwester. Die Stelle wird jest herrestad genannt, in alten Schriften aber herwestad,
um Andenten an herwor. Ein hof bei hunn eberg in Westgothland, der herwornd geheißen,
hat, der Sage zufolge, ebenfalls nach ihr den
Namen erhalten.

Ale Ormer, ber Sag und Racht geritten mar, ju Angantyr tam , fang er :

Bon Suben bin ich kommen, Bu bringen bir Kunbe: Berbrannt ift alles Land Und Morkwed's Fluren, Ganz Götaland getränkt Wit ber Mannen Blut.

# Sobann fügt er bingu:

Und die Jungfrau fah ich, Dejbriks Tochter, Die Schwefter bein, Sinken zur Erbe. Das hunnenvolk ftreckte Sie und viele helben zu Boben. Unbruberlich, fprach Angantpr, murbeft bu behandelt, o Schwefter! — und fah fich um im Saal. Da gewahrte er, bag von feinen Mannen nur wenige zur hand waren, und fang:

> Wohl waren wir zahlreich, Wenn Meth wir tranken; Doch jest find es wenige Bei ernfterem Bebarfe.

Endlich fchicte er Giggor ab, bie hunnen gum Rampfe ju entbieten auf bas Dilgiu : und Dun a-Felb und Jaffafjell. hierauf tam es ju ber Sauptichlacht, Die fich mahricheinlich uber mehrere Segenden im Gotglande verbreitete und in mehrere einzelne Treffen gerfiel. Bon Lobarp in Schonen wird behauptet, bag Ronig Lober bafelbft fein Lager eine Beitlang gehabt habe, und Giggorebolm ober Bigholm foll ben Ramen von Gigsor erhalten haben. Gine jener Schlachten foll in Smaland, im Barende Begirt geliefert worden fein, auf einem Belbe, mo ber Ronigehugel, Ronig Bumle's Lagerplat und Gizzors Grabbugel noch gezeigt merben. Much nach Weftgothland und bem hunnenberge verweif't eine alte Sage jene Schlacht zwischen Ungantpr und gober. In

bem Gotafluffe, zwischen Wenereberg und Erollhatta, liegt eine anmuthige Insel, auf ber man
noch die Erummer des Schloffes Edeborg zeigt,
welches Ungantpre Schloff gewesen sein soll.
Ehunefeld und Thilgill = moffar erinnern
an Duna = und Dilgiu: Feld.

Angantyr, beffen heer sich aus ben angrenzens ben Lanbern täglich verstärkte, siegte am achten Tage. Da fiel Lober und murbe bann mit seinen Mannen von Angantyr in ben Erdhügel begraben; aber breissigtausend hunn en hatten bas Schlachtfeld verlassen und sich auf ben hunnenberg zurückgezogen, wo sie sich befestigten und geraume Zeit bas Land beunruhigten, bis die Bauern, die durch sie am meisten litten, sich mit Rolben bewaffneten — weshalb diesser Rampf die Rolben bewaffneten — weshalb diesser Rampf die Rolben bemaffneten wurde — und diese ungebetenen Gaste aus ihren Berschanzungen vertrieben. Hierauf zerstreuten sich die Hunnen und wohnten still und friedlich unter ben übrigen Einwohnern des Landes; viele Derter haben von ihnen ben Namen erhalten.

Unter ben vielen Königen , welche bas hunnenbeer angeführt hatten, hatte einer , Namens harje, einen hof in Westgothland , ber jest harja heißt;

auch in Sarjawab, am Libanfluß, hat fich fein Name erhalten. Nach einem andern . Mamens. Sallo, foll Salleberg, das blos burch ein fleines Thal von bem hunnenberg getrennt ift, benannt worden fein; Diefer Ronig jog fich nach ter Rolbenfehde auf den Billingsberg gurud und grundete und befestigte bort bie Stadt, von ber noch jest ein= zeine Strafen und Trummerhaufen gezeigt merden : er foll fich bier lange tapfer vertheibigt baben. -Mit allen biefen Begebenheiten aus ber hunnenzeit Scheint eine Bollsfage, bie von ber Pringeffin Derma handelt und Manchem in feiner Rindheit erzählt worden fein durfte, in einiger Berbindung ju fteben. Sie lautet in der Rurge wie folat:

Ein guter König und eine Königin lebten giketlich zusammen und hatten zwei Kinder, eine Tochter, Herma benannt, und einen Sohn. Da tam
eine große Seuche ins Land, und bas Königspaar
wurde den Kindern durch den Tod entriffen. Der
Sohn sollte das Reich ererben, nebst einem seidenen
Panzerhemde, durch das tein Stahl dringen tounte,
und einem Schwerte, welches stets Todesmunden
schlug. Ein verratherischer und verwegener Streitheld unter den ehemaligen Trabanten des verstorbe-

nen Ronigs, rif bas gange Reich an fich, wie auch bas toftbare Ochwert, und wollte die Pringeffin amingen, ihm ihre Dand ju geben, nachdem er eis nen Diener mit bem jungen Pringen fortgefchickt, um ihn im Blauwalde zu ermorben. Affein bes treue Diener, von bem es fich julest auswies, baß er ein Königssohn aus England war, fchnitt blos eine Lode von bes Rnaben goldgelbem Saar, tauchte fie in das Blut eines wilden Thieres und brachte fie bem Thronrauber; ber Pringeffin Berma aber theilte er im Bertrauen mit, daß ihr Bruder gerettet fei. herma erklarte fich nunmehr, auf feinen Rath, gegen ben verhaften Rreier bereit, feinen Bunfc zu erfullen und fogleich die Berlobung mit ibm ju felern; mas auch mit großem Prunt gefchab. Sie frebengte ibm fleißig ben Golbbecher, und als er um Mitternacht mit ben Seinigen in einen tiefen Schlaf gefunten mar, bemachtigte fich Derma bes Schwertes und feibenen Pangerhemdes; ber treue Ronigssohn aus England batte zwei der beften Pferde aus ben toniglichen Stallen in Bereitschaft und balb waren fie in Sicherheit. Rach vielen Abenteuern fand Derma ihren Bruber, bet in einem anbern Ronigreiche zu großen Ebren und Unseben gelangt

mar. Balb batten die beiben Geschwifter und ber englische Ronigsohn ein großes Rriegebeer gefammelt, um die Mechte bes jungen Pringen auf bas vaterliche Erbe geltenb zu machen. Die Pringeffin Berma nahm Theil am Rampfe mit bem, vom Bater ererbten, fiegreichen Schwerte; bas feibene Pangerhemb trug ibr Bruber. Da murte ber falfche Ronig mit allen feinen Mannen erschlagen, herma tobtete mit ihrem guten Schwerte allein zwolftaufenb (nach ber Bermara : Saga zweitaufend), und ber junge Pring murbe unter großem Jubel und Domp in fein vaterliches Reich geführt. Aber Comerg mifchte fich in die Freude; Berma ftarb an ben Kolgen ihrer Anftrengungen und Bunben; und ber Ronigefohn aus England, ber fie febr geliebt batte, gramte fich barüber gu Tobe, nachbem er guvor bem jungen Ronige feine Schwefter jur Gemalin gegeben batte, und mit ihr fein Ronigreich.

Wenn man unter bem Tyrannen ben hunnentonig, humle, unter bem englischen Prinzen Drmer, herwors Pflegevater, ber nach ber Geschichte ein König in England war, und unter bem jungen Prinzen Angantyr versteht, so ertennt man wie viel geschichtliche Wahrheit in unseren Boltsfagen oft verborgen liegt.

# 7. Irlanber und Schotten in Schweben.

Dit ben Ruften : und Infelbewohnern an ber besonders aber mit ben Irlanbern und Mordfee . Schotten pflogen unsere Bifingar baufig vertraulis chen Umgang. In Schottischen Bolkfliedern murben Sotalands Ronige gurften bes Ougmafferlandes Der westgothlanbifche Ronig Cfaran und fein Bater Starno maren Beitgenoffen bes weit gepriefenen ichottifchen Belben Fingal, ber fich einst ale Gafifreund bei Ronig Starno aufhielt und auf unseren malbbemachfenen Sugein jagte. genannten Schottischen Bolfelieber ergablen bavon Rachftebenbes: Der hochmuthige Starno tonnte es nicht vergeffen, bag er in einem Rampfe von Kingal befiegt morben mar; aber ba er in offenem Rampfe fich mit ihm nicht meffen tonnte, fo lub er ibn zu Gafte ein und fagte ibm feine Tochter Maanbeta ju; fie mar bie iconfte Jungfrau, Die .. je eine Bruft von gitternben Schnee trug." erichien mit feinen Streithelben; aber bes Och ne e's Ronig (fo wird bier Starno genannt) hatte ihren

Tod beschloffen und ihnen im Balbe, in welchem fie ber Bilbichweinsjagb nachgehen wollten, Sinterhalt geftellt. Aber Aganbeta, beißt es meiter, fab ben jungen Belben und liebte ibn, und ihre Seele seufzte fur ihn im Stillen. Da kam Star= no's Tochter mit ben blauen, gewolbten Mugen und fprach ju Mormens Ronig : Fingal, bu hoher Furft, traue nicht Starno's hochmuthigem Bergen. Diefem Balbe hat er feine Streithelben aufgestellt. Sute bich vor bem Dorbermalbe; aber gebente Aganbeta's, rette mich vor meines Baters Born, bu, o Ronig bes fturmischen Mormen! - Fingal ging unerschroden in ben Balb, feine Belben ihm gur Geite; Die Morber brachen hervor und fielen alle unter feinem Schwerte. Draufen vor Giarno's Pruntgemacher versammelten fich bie Gohne ber Sagd; bes Ronigs Mugenbrauen glichen ber bufteren Bolle, feine Augen bem Luftichein ber Racht. Rubret hierher, rief er, Agandeta ju ihrem geliebten Ronige von Mormen! Geine Sand ift mit meines Boltes Blute beflect; ihre Worte find nicht vergeb= Sie tam: ihre Bruft hob fich von lich gewesen. Geufgern, wie ber Wogen weißer Ochaum. no burchbohrte ihre Bruft mit bem Stahl. Gie fiet

wie Schnee, ber von bes Felfens Rand hinabgleitet. Fingal warf einen Blick auf feine Streiter, bes Kampfes bumpfes Getone ließ sich vernehmen. Da fiel Starno mit ben Seinigen, Fingal aber trug bie erblichene Jungfrau auf fein schnellsegelndes Schiff. Ihr Grab erhob sich auf Ardwens Strand, und das Meer umbraus't nun Agandekas bunkele Wohnung.

In Bohustan, wo die schottischen und irlandisschen Krieger meistens landeten, haben sich noch jest Sagen und Denkmaler von ihnen erhalten. In Dagedal werden ansehnliche Grabhügel gezeigt, die von der, einem irlandischen Hauptling hier gelieserten Feldschlacht zeugen. Der König in Alshem oder Runghalla zog dem Feinde mit den Tjörnbauern entsgegen und errang den Sieg. Der Grabhügel des Ansührers der Feinde wird noch jest Kön i gshügel genannt. Aehnliche Erinnerungszeichen gibt es bei dem Kirchdorfe Tanum, wo der Schottenkönig Walbert fiel; worauf ein Theil seines Heeres, unter Ansührung eines Helden, Namens Kuser, nach dem Gestade sich zurückzog, aber hier ebenfalls gesschlagen wurde, und zwar von den Normannern, die

l

thren Rachbarn in Bobustan ju Sulfe getommen maren.

- 8. Erinnerungen an einige berühmte Manner aus ber Anglingar=Beit.
- 1. Alus Drang, ober ber Streithelb aus bem Ale-Distrikt, wird in alten Sagen ein Rriesger genannt, ber Starkather ober Starkodder bieß und neben Obers Ebs Bassersall, bem jesigen Trollbatta, wohnte. Er war der starkste Mann seiner Zelt und diente an der Upsalas Könige Ulrich und Erich, wie auch an vielen fremden Höfen. Die Schlachten, benen er in den verschiedenen Ländern beiwohnten, sind beinahe ungählig.

Er war auch Hofftalb an vielen Hofen und bes
ftrafte oft in Gesangen, wie auch mit harten Worsten alle Flatterhaftigkeit und Thorheit, die bei Kosnigen und beren Gefolge an Niemand ungetabelt
gelassen wurde, ber von der Tugend und guten Helsbenfitten abwich. Als er einst — so wird in alten
Chroniken erzählt — bei dem Könige Palfdan in
Schweden war und Runde erhielt, daß König Ins
gel in Danemark sich in Ueppigkeit und Schlemmes
rei gestürzt habe und mit allerhand Lastern sich bes

flecke, schmerzte es ibn tief, bag biefer junge Rurft aus bes Batere Fuftapfen fo balb gewichen mar. Alebalb nahm er einen großen Sad mit Rohlen und trug ibn auf bem Ruden bis nach Danemark. Als er hier um die Urfache befragt murbe, gab er gur mort, er wollte hingehen und ben Ronig Ingel barten, ber fo erichlafft geworben fei. Diefe, bem Ronige mit Rlugheit hinterbrachte Rede brachte ben= felben zur Befinnung : er entfagte feinen weibifchen Bolluften und ftrebte nach ritterlicher Ehre burch Belbenthaten und fürstliche Tugenden. Dieruber murbe Startather fehr erfreut , blieb an Ronig Ingels Sofe und fang bier feine Lieber, eine Denge, mit ber Beit in Bergeffenheit gerathener Gefange, bie von den ehrenhaften Beiten ber alten Gothen und ber Selben tapferen Thaten, Magigfeit, Beis beit, Treue und Reblichkeit handeln. Bei Trollhatta, Startathers Stammfis, wird neben bem Balbe ein großer aufgerichteter Stein gezeigt, beim Botte Sta=Stein genannt, b. i. Startathers Stein, und foll bas Denemal eines Sieges fein, ben ber Streithelb hier bavon getragen. Bielleicht. ift bamit ber Rampf gemeint, ben Stortather mit Dergrim, aus bem berühmten Riefengefchlecht 15 Schwedens Bolfsfagen. Erfter Theil.

l

auf ber Bolmeinfel hatte. Sie kampften, heißt es, "bei Ebets obern Wafferfall," um hergrims Gattin, die Starkather sich zueignen wollte. Sie sah dem Rampse zu, in welchem Starkather mit acht Handen socht, was nach der damaligen Ausbrucksweise so viel heißen sollte, daß er acht hiebe gegen einen führte. Hergrim wurde erschlagen; aber sein treues Weib wollte keinem Andern angehören, sondern stieß sich das Schwert des gefallenen Belben in die Brust und starb mit ihm.

- 2. Unter benen, die mit Starkather stritten, bes fand sich auch ein König Sisar von Westgothland, ber ihn im Kampse am schwersten verwundete und beinahe bestegt hatte. Wifar, ein: König aus Rozzwegen, kam in Gemeinschaft mit Starkather über ben Wenersee und beunruhigte die Kinnagestade. Hier zog ihnen König Sisar auf Kinnach of, einer Burg in ber Gegend bes Kinnaberges, entgegen, mußte aber nach einer Wunde im Fußgelenk bem siegendhaten Gegner endlich weichen. Der Grabbugel, wo, nach alten Sagen, König Sisar ruben soll, besinder sich in der Nähe von Sten ftorp, und wird beim Bolle Sitsa-Dügel genommt.
  - 3. In Beisheit und Berftanbes : Uebungen fan-

ben bie alten Gothen ein besonderes Wohlgefallen, ale ihrem nachbentenben und ernften Wefen am meiften zusagenb. Gine Probe bavon wollen wir aus ber Bejbrite Saga anfuhren. Sejbrit, ber nachmalige Gotatonig, mar in feiner Jugend wilb und unbandig, und wurde, wegen eines an feinem Bruber Angantyr verübten Morbes, aus bem vaterlichen Reiche verbannt. Beim Abschiebe gab ihm ber weife Bater folgende Lebren : Er moge niemals bemjenigen helfen, ber feinen Deren verrathen; - nie Friede fchenken bem Morder feines Stallbruders; - nie die Krau ihre Ungeborigen oft befuchen laffen, wenn fie auch barum bitte; - nie fpat auchleiben bei ber Geliebten, noch ihr etmas anvertrauen, mas verborgen bleiben folle; - nie bas befte Pferd reiten, wenn Gile Noth thue; - nie bes vornehmeren Mannes Sohn auferziehen ober gern bei ihm ju Gaft fein wollen; - nie den Frieden brechen, ber Anderen gelobt worben; - und endlich nie viele gefangene Sclaven bei sich halten. — Nicht lange, fo fließ Dejbrit unterwege auf zwei Gefangene, bie zu ihrer Strafe abgeführt werden follten ; ber eine hatte feinen Beren verrathen und ber andere feinen Stallbruber erfchlagen. Beibe lofte er jeben mit

iner halben Mart Golbes aus und ließ fie geben. Rach Berlauf einiger Sahre wurde er von einem Keinde verratherisch überfallen, und als er nun gefeffelt merben follte, maren es befonbers zwei Danner, Die großen Gifer zeigten, ibn bart zu bin= ben; ba bob er feine Augen auf und erkannte Die beiben Denfchen wieber, bie er, feines Baters Rathichlagen jum Tros, von ihrer mohlverbienten Strafe losgetauft hatte. Go fturite er fich auf mehreren Reifen felbft ins Unglud, burch feine Berachtung ber meifen vaterlichen Lehren. Inbeg murbe Bejbeit in feinen altern Sahren ein weifer und geehrter Ronig, ber Recht und Gerechtigkeit ohne Un= feben ber Perfon handhabte, und zu bem Ende jebem Gerichte zwolf erfahrene und redliche Danner Die Ronige pflegten bamais ju Beifigern gab. mobl, ohne Urtheil und Recht, Diejenigen hart und oft fogar am leben zu bestrafen, die fich ihr Diffallen jugezogen, und oft hatten fie Urfache ihre Uebereilung zu bereuen. Aber Deibrit moute feis nem ungeftumen Charafter einen Bugel anlegen, und that baber, als ber Frena bas Weihnachtsopfer bargebracht und bas Opferschwein herangeführt murbe. ben Schwur, nie Jemand, ber fich gegen ihn vergangen, anbere ale burch bas 3molfmanner . Bericht richten zu laffen, und ihn zu begnabigen, fofern er bem Ronige nicht ju lofenbe Rathfel und Kragen murbe vorlegen tonnen. Allein fo meife mar Ronig Beibrit, bag er fie alle auflof'te. Gefter ber Blinde bieß ein machtiger und reicher Dann im Lande, ber fich gegen ben Ronig vielfaltig vergangen hatte. Gines Tages ichidte Bejbrit zu ihm und ließ ihn vor fid) forbern. Gefter, beffen Gemiffen ihn nichts Gutes ahnen ließ, opferte bem Dbin und flehte um Bulfe in feiner Roth. Da ging fo ergablt bie Sage - Dbin ftatt feiner jum Ronige, erinnerte biefen an feinen Gib und bat um bie Gnabe, ihm einige Fragen jur Beantwortung vorles gen ju burfen. Nachbem ber Ronig feine Ginmil= ligung gegeben, begann ber Wettstreit in folgenber Beife :

## Befter.

1. Ich möchte nur haben, Was gestern ich hatte; Weißt du, was es ist? Es löset die Zunge, Es lähmt die Sprache, und bringt zum Schweigen.

Tob beschloffen und ihnen im Balbe, in welchem fie ber Bilbichweinsjagt nachgeben wollten, Sinterhalt gestellt. Aber Aganbeta, beißt es meiter, fab ben jungen Belben und liebte ihn, und ihre Seele feufate fur ihn im Stillen. Da tam Starno's Tochter mit ben blauen, gewolbten Mugen und fprach ju Mormens Ronig : Fingal, bu hober Furft, traue nicht Starno's hochmuthigem Bergen. Diefem Balbe bat er feine Streithelben aufgeftellt. Soute bich vor bem Morbermalbe; aber gebente Maanbefa's, rette mich vor meines Baters Born, bu, o Ronig bes fturmifchen Mormen! - Fingal ging unerschroden in ben Balb, feine Belben ihm gur Geite; bie Dorber brachen hervor und fielen alle unter feinem Schwerte. Draufen vor Gtarno's Pruntgemacher versammelten fich bie Gohne ber Sagd; bes Ronige Mugenbrauen glichen ber bufteren Bolle, feine Mugen bem Luftschein ber Racht. Fubret hierher, rief er, Aganbeta ju ihrem geliebten Ronige von Mormen! Geine Sand ift mit meines Bolles Blute beflect; ihre Worte find nicht vergeb= lich gewesen. Sie tam: ihre Bruft hob fich von Seufzern, wie ber Wogen weißer Ochaum. Starno burchbohrte ihre Bruft mit bem Stahl. Gie fiet

Kunge. We ver Kamer's remer ...

Kamer's remer ...

Kel Staur. V ...

Schiff. It was ...

Wohnung.

Sin Eriter.

schie Eager un ...

peht Eager un ...

Dagebal werter ...

bon der ensert ...

Keldschiert ginner

Kungfram ...

den Arthur ...

bem Arthur ...

ham Bride ...

schieger man ...

schieger m

Bejbrit.

Reichet bar ihm Den guten Trank! Er lbfet bie Junge, Aber im Uebermaaß, Lahmt er bie Sprache Und bringt zum Schweigen.

Gefter.

2. Bon hause fuhr ich,
Fort zog ich weithin,
Sah bann viel' Bege:
Beg war unten,
Beg war oben,
Und Wege auf allen Seiten;
hejdrif, bu König!
Lbf'ft bu mein Rathfel?

hejbrit.
Gut ift bein Rathfel,
Du blinder Gefter!
Gefunden es ift:
Der Bogel flog oben,
Der Fisch, ber schwamm unten,
ueber bie Bruden bu fuhrft.

Befter.

3. Was war es für Erant, Ich geffern genoß? Richt Wasser, nicht Wein, Richt Meth ober Mungat, \*)
Auch feine Suppe;
Und bennoch gestillt ber Durft!
heibrit, bu Ronig!
Ebi't bu mein Rathiel?

Seibrik.
Gut ist bein Rathsel, Gefunden es ift:
Du lagft im Walbe,
Thau war im Grase;
Dieser bir kuhlte
Die trockenen Lippen
Und loschte ben Durft.

Gefter.

4. Wer ift ber hellionenbe?! Er geht auf harten Wegen, Die zuvor er getreten; hartes er fußt,
Doppelt sein Mund ift,
Auf Golb nur er regt sich.

Des Golbschmidts Handmer!! Wenn Golb er schmiedet.

Unm. b. Ueberf.

<sup>&</sup>quot;) Gin angenehmes Sprant, welches in Schweben vormals bei befonderen Gelegenheiten in gefelligen Kreisen getrunken zu werden pflegte.

Saut er finget Auf bem harten Ambos.

Gefter.

5. Wie war bas Wunber,
Ich braußen gewahrte
In einem hauschen?
Swei Tobte es waren,
Nicht Leben fie hatten,
Doch kochten fie Wunblauch.

De ibrit.
In Schmiebe = Balgen
Richt Leben fich findet,
Richt Leben noch Seele;
Doch schmiebet ber Meister
Bei ihrem Windhauche
Berwundende Schwerter.

Sefter.

6. Wie war bas Wunder,
Ich braußen gewahrte?
Acht Fusse es hatte,
Bier Augen es hatte,
Und seine Aniee
Ueberragten ben Magen.

Dejbrit. Du schauteft, wie fünftlich Die Spinne bort webte Gespinnft aus bem Magen.

#### Gefter.

7. Wie war bas Wunder,
Ich braußen gewahrte?
Es hatte sein Antlig
Tief unter ber Erbe,
Die Fusse bagegen
Die Sonne beschien.

### Bejbrit.

Da sahest bu wachsen Die 3wiebel im Boben: Das haupt in ber Erbe, Die Blätter nach oben.

# Befter.

8. 3mei weibliche Wefen
Und weiße; sie trugen
Gefüllte Gefäße,
Gemacht nicht mit hanben,
-Auch nicht durch den hammer.
Draußen am Giland
War der Geschickte,
Der solches vermochte.

### Dejbrit.

Weif find die Schwäne, Bei Eilanden braufen Im Meere, sie weilen, Und bauen bie Rester; Richt Banbe fie haben, Doch Gier fie legen.

Gefter.

9. Fahren fah ich Ein irbisches Kinb. Tob auf bem Tobten, Den Blinben ritt ein Blinber Bum Meeresstranbe; Und leblos bas Pferb war.

Dejbrik. Ein tobtes Pferd fahft bu, Auf schwimmendem Eife, Oben ein Abler: Der Strom trieb Alles.

Beffer.

10. Wer mag wohl ichlafen In Gruben ber Afche? Des Riefels Gefchopf. Richt Bater, nicht Mutter Der Furchtbare hat.

Dei brit. Ufche halt bas Feuer, Im Deerbe berborgen; Der Riefel fein Erzeuger.

Sefter.

11. Ber ift ber Duntele, Der über Land fahrt; Berichlinget See und Walb; Den Wind er fürchtet, Richt aber ben Menschen. Die Sonne verzehrt ihn?

Pejbrik. Das ist ber Nebel, Den Sumpfen entstiegen.

#### Gefter.

12. Wer sind die Munteren, Im Lande vernehmbar: Mit weißen Schildern Bu Winterszeiten; Doch schwarz im Sommer?

### Dejbrit.

Repphühner man nennt fie, Die gesieberten Wesen; Die Febern sich schwärzen Bu Sommerszeiten, Sie aber erbleichen In Barennächten (Winker).

# Gefter.

13. Wer baut auf hohen Bergen? Wer fallt in tiefe Thaler? Wer lebt ohn Geist und Seele? Wer ift es, ber nie schweigt? pejbrit.

Auf Bergen baut ber Abler. Thau fallt in tiefe Thaler. Der leblose Fisch In ben Fluthen lebt. Rie aber schweigt Der tosende Wassersall.

Gefter.

14. Bier gehen —
Bier hangen —
Den Weg zwei zeigen
Und ben hunden wehren —
Einer hangt hinten.

hejbrit.
Gine Ruh es war,
Die bu bort fabeft
Bierbeinig einhergeben:
Bier Guter hangen;
Der horner zwei
Den hunben webren;
Der Schwanz hangt hinten.

Befter.

15. Wie, war bas Wunber, Ich braußen gewahrte? Mit zehn ber Zungen, Mit zwanzig Augen, Mit vierzig Füsen; Schritt langsam einher.

pejbrit.

Wenn bu bist Gester, Wie ich vermuthet, So bist du weiser noch, Als ich bich glaubte. Und eine Sau ist's, Bon der du redest; Du sahst sie draußen, Im Dose bort.

(Der König ließ sogleich bas Schwein schlachsten; und es ergab sich, baß es mit neun Ferkeln trächtig gegangen war.)

Befter.

16. Wer find bie Beiben,
Bur Versammlung sie ziehen,
Haben mit einander
Der Augen brei,
Der Fuse zehn
Und einen Schweif?
So ziehen sie
Ueber Land hinweg.

pejbrit.

Obin es ift Auf Sleipner er reitet, Dem guten Pferbe Mit zweimal vier Beinen.

Sefter.

17. Run fag' jum Schluß mir, Wenn bu willft haben Mehr Weisheit noch, als And're: Was war es, Obin fprach In Balbers Ohr hinein, Als er getragen warb Bum' Scheiterhaufen hin?

Der König antwortete: Das weißt du blos, verwunschter Zaubergeist! Und damit zog er sein Schwert Tirsing und hieb nach ihm; allein Obin nahm Falkengestalt an und flog zum Fenster hinaus. Nichtsbestoweniger traf der König noch die außersten Schwanzsedern, und seitdem hat der Falke einen gespaltenen Schwanz. Uebrigens buste einer von des Königs Leuten sein Leben ein; denn das, aus der Zwergschmiede herwergegangene Schwert hatte die Eigenschaft, nie aus der Scheide gezogen werden zu können, ohne zu tödten. Es wurde mit dem Götareiche nach Hejdriks Tode auf bessen Schwert bes Blinden und Hejdriks leben noch in der Erinnerung

bei ben Rachkommen ber alten Gothen, und bienen als Muster für die Rathsel und schwierigen Aufgaben, die noch jest unter ben Landleuten in Schweben an ben Winterabenden ihr Bergnügen und Zeite vertreib am Feuerheerde ausmachen. Bei der Kirche zu Gesta in Dalbland wird der Gradbügel Gesters bes Biinden gezeigt; er ist größer als die übrigen dort und wird der Königs hügel genannt; auch soll das Kirchdorf nach Gester den Ramen Gesta oder Gesterst ab erhalten haben.

4. Bei Wanga in Westgothland besindet sich ein großer und ansehnlicher Gradhügel, welcher ber bes Landrichters Lumber, sein foll. Dieser war der Erste, der die Sahungen und gesehlichen Borfchniste ten der Borvater sammelte, nach denen von Odins Zeiten her in den Gotalanden Recht gesprochen worden war. Mit Aumenschnist soll er diese Gesehe in Holzbalten eingegraden haben, aus welchem Erunde die einzelnen Abschnitte in unserem Gesehduche nach jest Balten genannt werden. Es ist wahrscheinslich, daß ein König, wie der gerechte Anund, der nichts außer Acht ließ, was zur Begläckung des Boltes und Landes dienen konnte, auch eine so wichtige Angelegenheit, wie die Gesehgebung, nicht außer

Mot lief und baber unter ihm bas Sammeln und Drbnen ber Befete burch Lumber gefchah. Lumbers Grabbugel gegenüber befindet fich noch ein anderer, wo einer feiner Beifiger , Damens gur , ruben foll. Muf bem Algnetorpefelbe, vormale Qwietebe = Relb genannt, batten fie ibre Berichteftelle, und man finbet bier brei Richterftuble, einer mit funf, und zwei mit nenn Steinen und ben Richterftein. Es wirb behauptet, auf bem mit funf Steinen fei bas erfte Urtheil gesprochen worben, und wer fich babei nicht beruhigt, habe fofort an bie übrigen, als Dberrichterftuhle, appelliren tonnen. In allen Diftriften gibt es Ueberrefte einzelner Gerichtetreife, meiftens mit zwolf Steinen um ben Richterftuhl. Der Plat, ben man auswählte, um Bericht zu halten, mar entweber ber Grabhagel eines burch feine Gerechtigfeit in bankbarer Erinnerung gebliebenen Sauptlings ober Ronigs, ober ein anmuthiges Thal, welches bann Gerichtsmall (Tingsvall) genannt wurde; eine Benennung, die fich in bem Namen Tingwalla, ben mehrere Derter führen, noch erhalten hat. Stets unter freiem Simmel wurde bamals Gericht gehalten, gleichsam als wollte ber Richter vor Gott und Menfchen offen bafteben. Deshalb werben auch

jest noch bei une bie Gerichtesigungen bei bffmen Ehuren gehalten, bamit bei folder Deffentlichkeit um fo weniger ein Unschuldiger bedrickt ober irgend eine Ungerechtigkeit begangen werben moge.

5. Wiger Spa, ober ber Welfe, war Landricheer in Upland, und zwar, wie man and nimmt, unter Ingiald Allrada. Er sammelte auf des Königs Befehl die Gerichtsgebiluche und in Kraft gebliedenen Gesehe, die er mit Annen auf Spane eingend, worauf diesenigen, die von einem und demfetben Gegenstand handelten, zusammenges bunden und Wigers Ftodar (Sammlungen) gesnannt wurden. Bei hem bringe, in der Mähr von Altsupsala, soll der heilige Hain sein, wo Wiger Gerichtssihungen gehalten, und man sindet dort auch noch einen Grabstein oder Bautastein, mit der Runen-Inschrift: "Karl ließ diesen Stein Wieger errichten; er war Stofhals Gohn."

Die alten Gefetse waren einfach, aber zweilmafig und wurden von dem Bolte fehr heilig gehatten,
da fie als ein Wert der Sotter betrachtet wurden;
und off wurde auch dem Richter eine gottliche Bers
ehrung erwiefen. Wohl gult in den Isten vor Gericht das In ober Rein eines freien Mannes; voor
Schwedens Boltsfagen. Erfter Theil.

man findet auch, bag ber Gibidmur gebrauchlich Der Gib murbe unter Unrufung ber Gotter und bes Allmachtigen Gottes geleiftet und lautete: Sma bjalpi mir Freya, Thor ochin All. matti Us, bas ift: "Go mar mir helfe Frepa, Thor und ber Allmachtige Gott!" Auch murbe ein Brud geleiftet, ober ein Gib unter Angufung von Dbin , Riord , Frep und andern Gottern ; meiftens aber murbe auch der Allmachtige Gott babei angerufen. Um ben Richterfit auf unferen Berichtsmallen reiben fich gewöhnlich swolf Steine, auf benen amolf Babrbeitem anner (Sanna - man) mit bem Rich. ter qualeich ju Bericht fiben mußten. Die erften Gefete trugen bas Geprage ber Dilbe an fich; benn menn feche ben Ungeflagten für ichuldig, bie übriam leche aber ihn fur nicht fchulbig erflatten, fo murbe er freigefprochen. Lange führte ber Wabrbeitemann feinen Namen mit Richt und zeigte fich in Birflichkeit als ein Freund ber Babrbeit und Berechtigfeit, aber mit ber Beit ließ ber Gifer nach und ber Richter burfte ftete nach eigenem Ermeffen ober Butbunten banbeln. Geitbem erhielt ber Audbruck Babtbeitemann eine andere Bebeutung auch wurde zu einem Schmabwort und in ein Sannabemeb umgewandelt, womit man Jemanb begeichnete, ber zu allem Ja fagte, es mochte recht ober unrecht fein. Richter und Bolt begaben fich in voller Rriegeruftung in die Gerichtsfigungen. Menn ber Ronig ober ber Lanbrichter ein neues Befet ober ein gerechtes Urtheil verfundete, fchlug bas Bolf mit ben Schwertern an bie Schilber, gum Beichen feines Beifalls; mogegen es auch mohl burch ein bumpfes Gemurmel und Baffengetofe fein Diffallen au ertennen gab. Dem Befebe gemäß mußte jeber Freigeborene von feinem achtzehnten Jahre an mit Bogamadn (Ungriffsmaffen) und Lifmadn (Schutwaffen) ausgeruftet fein. Es bat fic pon bem Borte Badn ober Bodn noch ber bin und mieter bei uns gebrauchliche Ausbrud Bodnbus (Baffenhauschen), erhalten, ber fich auf ben Borplat bezieht, wo man beim Gintritt in einen Tempel die Baffen ablegen mußte; ba Riemand bie Bohnung des Friedens bemaffnet betreten burfte. Strafgefalle wurden mit Bieh bezahlt, nach welchem aller Baarenwerth abgefchatt murbe. Daber tommt es, bag in alten Schriften Belb und bewegliches Ciaenthum Ka (Bieb) genannt wird; und bas noch beutzutege gebrauchliche Bort Einlagenieb be-16 \*

deutet: bei Jemand Waaren oder Selb einfeten oder hinterlegen. Auch pflegt noch häufig gefagt zu werden: das hat einen Auh-Werth, wenn von Waaren die Rede ist, die keinen bestimmten Geldwerth haben. Ebenso wird auf die Frage, was ein Bienenschwarm werth sei, gewöhnlich geantwortet: so viel wie eine Auh.

Die blurige Rache, bie ein Sohn an bes Baters, ober ber Freund an des Grafibrubers Morber
nahm, hatte nicht, wie man vielleicht glauben undate, seinen Grund in einem bamals vorherrschenden Eharakter des Bolkes, sondern in einem Gefet, welches Deurgewette=Geset (Vig-arfa-lag) genannt wurde. Diefes Geset übertrug von dem Bater auf ben Sohn, und von dem Freunde auf den Freund das errifte Erbeheit des Hastes und der Feindschaften des Berstverenen.

Grid ober Friede war zu ftrenger Borschrift gemacht für Gerichte, das Innere des Hauses und das weibliche Geschlecht, und wird in den Geszem Gerichtsfriede, Hausfriede und Geschlechtsfriede (gwinnefrie) genannt:

Wer fich im Annipfe feig beintes ober vor einem Feinde fich, mar nicht blos ber Boninde unbeimge-

fallen, fonbern murbe auch bestraft, oft mit bem Tobe; benn auf biefe Beife Ronig und Baterland verrathen, bieß gegen ben Gib und bas geleiftete Berfprechen banbeln, und murbe beshalb ein Berbre= den gegen bie offenttliche Globerbeft (edsore - brott) genannt, bas nicht mit Gelbftrafen, fondern nur burch Schande und Leibesftrafe gefühnt werben tonnte. Burbe ber Freigeborene ber Feigheit ober ber Flucht vor bem Reinde beschulbigt, fo forberte er ben Chrenschanber jum 3meitampf heraus, und wer in bemfelben fiet, blieb ungeftraft, bas beiße ungeabndet, butch bas Befet. Erftbien bet Becausgeforderte auf bem Kampfplate nicht, fo rief ber Geaner breimal: Chrlofer! und jener mat bann ehrlos. Jeber Freigeborene man Romig in feis mem Saule, murbe auch, nach bem aften Eprachaes brauch, Sausdrott (Hausfürft) genannt, und bele Apeibelt von ben Gelegen sonskiltig benückliche tint. Uuch noch beute meiß ber Schwebe, ben Saude feieben und bie hauslichen Gerechtiame, ble er in feiner Dutte genießt, ju murbigen .. und neunt fich. mit Stoll: ein freier: Schmebe und Sent im fran em Daube.

Das Heibenthum und Grabhügel Beitalter unter den Königen aus dem Hause Iswar und Sigurd Ming.

3 weltes Rapitel.

### 1. Ginleitung.

Das Land hatte jeht, nach ber Ausrottung ber meisten selbstständigen Untertonige, eine sestere und geordnetere Gestalt gewonnen. Der, durch das Geseh und eine kräftige Regierung geschützte Landmann wartete ruhls seines Bodens, der alle Getreidearten, die es jeht giebt, gegen Ende dieses Zeitabschnitzes so reichlich hervordrachte, das davon noch ausgessührt werden konnte. Auch an vorzüglichem Bieh war das Land reich; namentlich wurden die schwesdischen Pserde sehr geschährt, und ein Pserd, das ein Sweatonig einem auswärtigen Fürsten schenkte, galt dei diesem als ein kostantens Geschenk. Gold gab. es in Ueberssuß; denn, während ben Wauer dem Ackerdau und der Wiehzucht oblag, suhren seine

Sohne als Wifinge auf dem Meere umber, machten oft Waffenbruderschaft mit Königsschnen und kehrten mit Ruhm und Reichthümern jum väterlichen Heerd jurud. Der Obertonig hatte meistens einen Mitregenten, der in Berbindung mit den Jarls und Landrichtern oder Bolfsvertretern für die inenere Wohlfahrt des Landes Sorge trug, während die Obertonige selbst jum Rampse auszogen, der in der Regel auf fremden Kusten gesührt wurde. Die Sohne des Adels und bisweilen auch besonders ausgezeichnete Bauernschne\*) dienten am königlichen hird oder Hose, und wurden hird manner (hose bedienten) oder Trabanten genannt. In die Stelle der verdrängten Unterkönige sehte König Iswas in den kandschaften Farls ein, und zwar geschaft die

Anm. b. Uebenf.

<sup>\*)</sup> Man barf hierbei nicht an beutsche Bauern, fons bern muß an Freisaffen benten, bie zum Theit Eanbereien von meilenweitem Umfange besafen, auf benen fie mit völliger Unabhangigteit, ja mit fast fürstlichen Rechten walteten, auch babei ritterliche Fahrten zur See unternahmen. Die weiterhin vortommenben Dbalbauern waren Bester eines angerebten, freien Eigenthums, Dbalgutes.

feteriiche Ginfebung auf die Beife, bag ber Ronig ibnen feine rechte Sand reichte und fie jum Sarifit führte. Dier nahmen fie num aus ben Danben bes Ronigs bas Schwerdt entgegen, gum Beichen ber Unterwürfigfeit. War ber Ronig nicht enwefend, fo führten fie tonigliches Geprange und bas Sartpanier murbe von ihnen beggetragen. Gin Jarl burfte, in Bemafheit bes. Eibes, ben er "in bes Ronigs Schoof" (wie es genannt murbe) geleiftet batte, mes feinem Jarl: ober Fürstenthum nicht zum So nige reifen, abne hinberufen gu fein, und ebenfo wenig, wenn bies gefcheben mar, ohne Beurlaubung wieder abreifen. Umter ben Saris fanden Derfar ober Grafen unter ben Diffritten. Gie murben auf bie namliche Weise, wie jene, von bem Konige eingesett und vertraten die Stelle in feiner ober ber Jarle Abwesenheit. Der Landrichter ober Sprecher bes Bolfes (lagman) ftand bem Bolfe am nachften, muthe von ben Banern ober freien Grundbefigern felbft gewählt und mufte gefehlich fets em Bauer ober Bauernfohn fein. Die Dbalbauern entrichteten Abgaben von ihrem Grundeigenthum; aber bie ausgezeichnetsten unter ihnen, Die fich in Sitte und Unftand ben : Colen gleichzustellen vermochten , tonn-

ten ibr Grundeleenthum fleuerfrei maden, went fie in Rriegszeiten zugleich mit einem Rnappen Rose bienst leisten und das Land vertheibigen mollten. So tamen Bind : und Freibofe, Dbalbausen und Kenerfreie Doalmanner auf, worans dann der Reichsadel fich bildete. Indeß gab es noch Bafallenkonige im Gatareiche, und auf ben Relfen und Borgabirgen an ben Seefulten batten bie Geerauber thee Schlupfmintel. In der alten nerbifchen Sprade bedeutet Bifer ein Sauptling ober Ronig. Die Nas : Ronige ober Nas: Bifer tropten auf ihren Burgen und Schiffen baufig ber Dacht ber Befege, wie ber Ronige. Daber pflegte man flitbem einen pormigigen , anmagenben Menfchen nasmis (nafemeis) ju nennen\*). Bur Beit ber Reifen bes Ronige Imar nach feinem mutterlichen Stammlanbe

To Dies bebarf einer naheren Erklarung. Für wiser kann man im Deutschen Weise, also für wisarne bie Weisen sagen. Näs bedeutet im Schwedischen eine Landspige ein Borgebirge, näsa aber bedeutet Rase, und näsvis ist unser naseweis. Gin näskonung war ein Konig, ein heersührer, ber an einer Landspige wohnte, um besto besser bes Semanbers mahrnehmen zu konnen, und ber

Northumberland follen die ersten Minzmeister von bort nach Schweden gekommen sein, und zu den damals geprägten Münzen rechnet man auch einen einst ausgegrabenen Pfennig, der das Sepräge des, die Spige nach oben gekehrten keilförmigen Aunend duchstadens sichte. Andere Nachrichten schreiben Olof dem Holzhauter (Trätälja) diese Münze zu; aber wahrscheinlich soll jener U bedeutender Buchstade nichts weiter als Upsala bezeichnen, und ungewiß ist, unter welchem Könige die Münze geschlagen worden.

## 2. Schwebens und Danemarts Bereinigung.

Ifwar, war aus bem banischen Geschlecht ber Stolbungar, rachte zwar an Ingjald Illraba seines Baters und Oheims Tod, rottete jedoch nicht minder, wie jener, mit ber namlichen hinterlift und auf eine noch verschlagenere Weise, die Untertonige in Schonen und Danemark aus, bis er beibe nordische Reiche unter Ein Scepter vereinigt hatte.

gugleich über eine folche Canbipige ober halbinfel gu gebieten hatte.

Anm. b. Neberf.

Er bat ben Ramen Bibfabme ober ber Beitumfaffende, megen ber vielen Lanber exhalten, bie er unter feine Gewalt gebracht. Bei Belegenheit feines Bobes zeigte fich beutlich , wie febr er fich bei ben Boblgefinnten burch fein unrebliches Berfahren unb feinen ichrantentofen Ebraeis verhaft gemacht unb berabgefest batte. Sein eigener Pflegevater, ber mit Difmuth gefehen, wie Blutsbande, Gibe und und Buficherungen von biefem Machtrauber gebrochen maren, befchloß einft, als fie mit ihren Rriegee fchiffen im finnischen Deerbusen lagen , feinem Pflegefohn zu fagen, wie verabscheut bei Denfchen und Bottern er fich gemacht habe. Aber ba er bes Ronigs befriges Temperament nur ju gut tannte, fprach er von ber Spige eines benachbarten Felfens berab au ibm , und fchloß feine Rebe mit ber Meuferung, baß Ifmar von ben Gottern in Balballa verabscheut merbe, wie bas Unthier, die um alle Lander gefchlum gene und jum Rampfe wider fie bestimmte Dide garbefchlange. Dies erbitterte ben Konig in bem Grade, bag er ben Alten jum Rampfe herausforberte und zu gleicher Beit ihm ins Meer, entgegen fprang. Es ftritt gegen ben bamaligen Begriff von Chre, eine Herausforderung zu umgeben ober irgend

Furcht vor bem Tobe bliden gu inffen : ber Derausgeforberte flürzte fich alfo in bie Wellen und flarb mit feinem Pflegefohn.

In alten Geschichtebuchern und Chronisen tritt auf schwedischer Seite ein starker Unwille gegen Dabnemark hervor, weil dieset Land, das, odwohl es, vermöge feiner natürlichen Lage und geschlossener Berträge, eigentlich unter Schweben hatte stehen massen, dennoch so häusig von seinem ursprünglichen Wlutterlande argussig sich losgerissen und bernselben in aller Art Schaden zugestagt hatte. Dieser Unwille wendete sich auch gegen König Iswar; und in wie weit er benselben verdient, wied seigende kurze Erzählung der Art und Weise, wie er die Bereinigung der Reiche im Grea und Götalande, wie auch Danemark unter Ein Haupt zu Stande drachte.

Deba war König Ifwars einzige Cochter. Diese unglückliche Prinzessin, beren ganzes Leben burch bie Ehr= und Herrschsucht ihres Baters ein freudenloses und fturmisches wurde, ward Djuspaubga ober bie Grunbreiche genannt. Dasmalt herrschren über Danemart und Schonen zwei Brüder, Roret und Heige, bie innig zusammien hielten und von benen namentlich Helge burch seine

Tugenben beim Bolle fich fehr beliebt gemacht batte. Beibe marben um bie reiche Roninstochter, jebod vigentlich mehr wegen ihrer perfonlichen Borguge, als wegen ihrer Reichthumer, ba fie fich nicht blos burch ibr Derg, fonbern auch burch ihren Berftand auszeichnete. Sie bevorzugte Beige; und mit gebeis mer Krenbe erblictte ihr Bater bier eine paffenbe Gelegenheit, fich ber beiben Ronige mit Lift zu entlebis gen. Bu biefem Enbe zwang er feine Zochter, ben von ihr nicht gelbebten Roref jum Gemabl zu nebmen; erfiarte aber jugleich gegen Deige, baf et lieber ibn jum Odwiegerfohn gehabt batte, feine Bochter jeboch Abneigung gegen ibn bege. freute er allmablig ben Samen bes Saffes und Reibes in bie Bergen ber Bruber. Nachbem Debe ibren Gemabi Roret mit einem Sobn, bem nachmaligen Darald Dilbetund, befchenet batte, berief Afmar ben Schwiegerfohn ju fich und außerte gegen ibn , wie febr ibn Debas Untreme gegen ibren Gemahl betrube, daß er fich jedoch verpflichtet halte, ihm zu entbechen, bag Delge mit ihr unerlaubte Liebe pflege. Bas Simar erwartet batte, gefchab: Roret ermorbete feinen Bruber, ber von Allen in then bem Grabe betrauert, wie ber Brubermorber

verabscheut murbe. Da trat Ifmar als Racher auf und verfprach bem Bolle, eine folde Krevelthat au bestrafen. Er brachte auch Roret bald ums Leben und bemachtigte fich hierauf ber Reiche ber beiben Bruber. Deba, welche auf biefe Beile ihre einzige Stuse verloren hatte, irrte nun fluchtend umber, um ben Rachftellungen ihres graufamen Baters gu entachen, ber, wie fie mobl mußte, auch feinem antel Sarald nach dem Leben trachtete, nachbem er beffen Bater und Dheim feiner Lanbergier jum Opfer bargebracht batte. Aber eben fo bedauert als geliebt von Allen, fand die ungludliche Mutter überall Buflucht und Beiftand gegen ben Ronig. Auf ihrer Klucht weilte Deba namentlich auch auf Deland, wopon fich bott noch eine Sage erhalten bat. De & borf (Deba's Dorf) ift der Ort, wo fie gewohnt und Die, aus Danemart mitgebrachten Roftbarteiten perborgen baben foll. Bor nicht vielen Sabren murbe ein Golbichmuck, von 15 Loth Gewicht, ausgegraben.

In ben baltischen Oftfuftenlandern, in Garbarite, bam jehigen Rufland, war ber bereits erwähne te Sohn von Yngwar harra, Stira, gestorben, und beffen Sohn Rabbart hatte ben vaterlichen Thron bestlegen. Hierher nahm Deba zulett ihre Buflucht mit ihrem Kinde. Gardarife's König lernte ihren Werth kennen, nahm sie zu seiner Gemaitz und hatte mit ihr einen Sohn, Randwer, ber mit seinem halbbruber harald Friedrich hexanwuchs, während um die nämliche Zeit ihr Verfolger im sinnischen Meerbusen ertrant, wie schon erzählt worben ist.

Burudberufen burch bie Liebe ihrer Unterthanen. febrte Deba nunmehr beim in ihre nordifchen Reis che, und ber hoffnungevolle Sgralb wurde in allen Lanbern feines Grofvaters als Ronig anertannt. Er befaß alle Beibentugenden ber bamaligen Beit, mar bei feinem Bolte beliebt, wie Belge, und von feinen Reinben gefürchtet, wie Ifmar. Salbbruber Randwer liebte er fehr und nahm ibn mm Mitregenten in Schweben an. Wegen feinet vielen Wifingszüge und besonders wegen ber Rriege, bie Saraid in England führte, um bort fein Erbreich , Rorthumberland , ju vertheibigen , erhielt er ben Beinamen Silbetand ober Ariegegahn. Er verfdmabte es . Leib = 28 aufn ober, Schubmafe fen ju tragen; benn er fuhrte fein Schwert fo geichict, bag Riemand ihm eine Bunde beigubringen

vermochte. Manche wollten indeg wiffen, er verbonte bie Gigenichaft, unverwundbar ju fein, den Banderrunen. Dan nannte bergleichen fich hart machen - ein Musbruck, ber noch in bem jest abgefchafften Ratechismus von Swebellus vorfam. Saralb war übrigens ein ebelgefinnter Denfchenfreund und führte nicht langer Rrieg, als es jur Aufrechterhaltung ber Ehre feines Namens und gur Sicherheit bes Landes erforbertich mar. In einem biefer Rriege blieb fein Mitregent Ranbwer. Darath trauerte fehr um ihn, und feste an feine Stelle beffen Sohn Sigurb Ring, ben Ranbmer aus ber Che mit einer norwegifchen Deinzeffin binterließ, jum Konige in Schweben ein; mahrenb er fethft funfzig Sahre in Frieden über Danemart berrichte. Um jene Beit war es, wo Sarald, jum Underfen an bie berühmten Thaten feiner Bater, bie größte Runenfchrift, bie os im Rorben gab, oingraben lief, und zwar in eine Relfenwand in Bie-Bingen, bei bem jebigen Sobn. Die Schrift ift aber fcom feit langer Beit unleferlich geworben: bte Stelle feibit wirb Runamo genannt.

## 3. Die Schlacht auf ber Bravalla - Saibe.

Man kann biefe Schlacht als bie merkwurdigfte betrachten, bie in ben nordischen Landen geliefert worden, und in der viele berühmte Fürsten und Waffenhelden die mannhaftesten Thaten verrichteten. Wir folgen in der Erzählung den alten Sagen und Ueberlieferungen, wie sie in ihrer einfachen Eigenthumlichkeit darüber berichten.

Nachdem König Harald bas hohe Alter von 150 Jahren erreicht hatte, murbe bas Reich von ben Bifingen, bie feine Altersichwache benutten, auf allen Seiten überfallen. Rebliche Baterlandefreunde bellagten es tief, bag ein bisher fo machtiges Reich auf biefe Beife bem Raube und der Plunderung preisgegeben mar; auch wollte es Manche, bie mit bem Ronige ungufrieden maren, bebunten, bag er nunmehr lange genug gelebt habe. Gie trafen fogar einft in allem Ernfte Unftalten, ihn, mabrend er im Babe fag, ju erftiden; aber beschamt liefen fie von ber Frevelthat ab, ale ber Ronig rubig und unerschroden ju ihnen fagte: "Ich weiß wohl, bas ich euch jest zu alt und zur Laft bin, mas allerbings ber Fall ift; lagt mich jeboch eines Tobes Sowebens Bolfsfagen. Erfter Theil. 17

fterben, wie er eines Ronigs murbiger ift." Durch blefen Borfall gebieh jugleich bei Barald ein Ents ichlus gur Reife, ben er ichon feit langerer Beit geheat hatte, namlich ben mancherlei Brrumgen unb Streitigfeiten, bie burd Aufhebungen und Berlaume bungen awifchen ihm und bem Cobne feines Stief. brubers, Sigurb Ring, ben er in Schweben som Sonige eingefest hatte, entftanben maren, burch einen entscheibenben Rampf ein Enbe ju machen. Er ließ nummehr Sigurd Ming formlich bazu berausforbern, bestimmte ben ABablolas, und betrieb feine Raftungen. Sonig Ring fammette feine Rrie ger aus bem Sveareiche und Beftgothland und sog auch aus Morwegen viele Mannichaft an fic. Die Spear und Mormanner fegetten mit 2500 Chifs fen von Stockfund (jest Stockbolm) ab, wabrenb Konig Ring mit feinen Mannen wab ben Weftgothen auf bem Landwege burch ben Balb Rolmbe-Ber (jest Reimorben), ber bas Svenreich von Die anthiand trennt, nach Bramit (bei bem febigen Rorrfoping) gog, wo er mit feiner flotte gufam. mentraf und hier fein Lager auffchlug.

haralb hilbetand feinerfeits gog aus Danemart und Oftgethland feine Streitmadt gufammen,

bie noch burch Rriegsvoller aus ben Dftfuftenlanbern und Sachfen (bem alten Bergogthum) verftartt wurde, und fo jabireich mar, bag, ale die Klotte, auf ber fie fich befand, bei Geeland lag, man über Die Schiffe von Geeland nach Ctanor, wie über eine Brude, geben fonnte. Die Flotte hatte einen ffebentagigen, furchtbaren Sturm gu befteben, ebe fie Brawit erreichte. Alebald ließ Sarath fein Deet in Schlachtordnung aufftellen. Gein Kelbherr Bru ne ordnete bie Bolfer nach ihren Panieren, und fiellte um bas in ber Mitte ber Schlachtlinie befindliche Leibpanier bes Konigs bie Trabanten. worumter auch viele Cfalben waten. Unter bent fremben Boltern befanden fich auch Die, von ber Schilbjungfrau Urfina angeführten Wenben: fie zeichneten fich vor ben übrigen Rriegern burch thre langen Schwerter, thre Panger und fleinen Schilbe aus. 3mei andere Cchildjungfrauen, 28 pt biorg und Seibi, und viele Baffenhelben und Ronige aus Friesland, Irland und England hatten bas banifche Deer ebenfalls verftartt. Ronig Da rald beffieg einen Streitmagen, ba er nicht mehr im Stande mar, zu Ros ober zu Auf zu tampfens und fchillte Brune und Beibi ab, um bie feinbliche

Schlachtordnung in Augenschein zu nehmen. Brune melbete nach seiner Zurudkunft: "König Ring
steht völlig schlachtsertig da; er hat seine Krieger
keilförmig ober in Gestalt eines Schweinerüffels
aufgestellt, und es scheint mir ein harter Kampf mit
ihm bevorzustehen." — "Ich glaubte," erwiederte Harald, "daß nur Obin und ich diese Schlachtordnung kennten; Obin scheint mir also jeht den Sieg
zweiselhaft machen zu wollen, was er indeß verhüten wolle, da das früher nie geschehen ist. Will er
aber dennoch mir diesmal den Sieg entreißen, so
möge er mich in diesem Kampfe fallen lassen, und
mich, wie alle anderen Gefallenen übergebe ich
dann an Obin."

Sigurd Rings Deer behnte fich mit bem einen Flugel bis jum Wara. Fluffe und mit bem andern bis zu ber Meeresbucht Brawif aus, und zählte in seinen Reihen viele mächtige Fürsten und Waffenbelben, worunter Ale ber hurtige mit einem großen Kriegsheer aus Norwegen, und ber berühmte Starkather (ber britte bieses Namens). Das Leilformige Mitteltreffen besehligte Sigurds Feldberr, Ragwald ber Rathkluge. Sobald bie Deere vollständig geordnet waren, wurde zum Strei-

te geblafen und ein großes Felbgefchrei erhoben, und ber Rampf begann. Nachbem berfelbe eine Weile gebauert hatte, brang ber muthige Streithelb Ubbe aus Friesland nach ber Spite bes feindlichen Dees res vor, um gegen ben Relbherrn Ragmald perfonlich zu tampfen. Kurchtbar mar ber Rampf, fich nunmehr entfpann, und enbigte bamit, Ragwald auf bem Plate blieb. Ubbe brang nunmehr in die bichten Reihen ber Schweden ein und wuthete hier unter ihnen bermagen, bag er gulegt gang mit Blut bespritt mar. Als Ronig Ring bies gewahrte, rief er: "Do ift bem Startather, bag er biefen Mann überall Tob und Berberben um fich ber verbreiten lagt?" - Startather erfchien und ftritt gegen ben Kriefen; es war ein hatter Rampf und mabrte bis bas Schlachtgebrange beibe von einander brachte: fie maren febr vermundet, mas aber Ubbe nicht abhielt, um fich her Alles nieberzuhauen. In Rings Seer befanden fich auch Leute aus Tels temarten in Norwegen, die von ben übrigen Rriegs= poltern megen ihrer befannten Sahrlaffigfeit und Erdabeit verachtet und mit Geringichagung anges fthen murben. Aber fie maren gute Bogenichugen, umb als fie faben, wie Ubbe bie Reihen bes Deeres' lichtete, gielten fie auf ihn und erschoffen ihn mit smei Pfeilen. Much bie Schildjungfrau Bebierg brang in bas fveo = gothifche Deer tapfer ein umb mancher brave Rampfhelb fiel unter ihren Streiden ; felbft Startather erhielt von ihr einen Dieb, ber ihm fast bas gange Rinn fortnahm; aber endlich fiel auch fie, nachdem fie burch ihre Unerfcrottenheit und Tapferfeit felbft ben Feinden Bewunde rung eingefioft hatte. Der Gieg manbte fich num balb auf die eine, balb auf die andere Seite. Stattather brang in die Reihen ber Danen ein und bieb Alles vor fich nieder. Er ftief auf die Schildjung. frau Urfina, Die bas Panier bes Ronigs Sparalb trug, und ihm gurief: "Dein Buthen bat jest ein Ende und beine Tobesffunde hat gefchlagen." Allein mit bem Ausruf: "Cher foll Ronig Saralds Panier auf bem Boben liegen," bieb er ihr bie linke Sand ab. Ein Waffenheld, Namens Brabe, mollte biefe That rachen, murbe jeboch von Starfather mit bem Speer burchrannt. Endlich entfchied fich ber Gieg fur bie Schweben; unb ats Saralb bie Nieberlage ber Seinigen gemahrte, er faßte er zwei Ochwerter, bie man Enbatar nanne te, trieb mit Deftigfeit bie Pferbe an, baf fie unter

die Feinde fickruten, and hieb fo lange um fich, bis ihn ein Keulenschlag traf und er alsbald entfeelt niedersant. Dbin feibst soll es gewesen sein, der ihm in der Gestalt seines Feldheren Brune den Tobesftreich versehte. Rönig Ring gab nun sofort das Beichen, den Kampf einzustellen, und bewilligte zus gleich den Danen völlig freien Abzug.

Am folgenden Tage tieß Ring ben Leichnam Saralbs mit größter Feierlichkeit beifegen in einen großen Grabhugel, in den zugleich eine Menge Rofte barkeiten geworfen wurden.

## 4. Die Streithelben in ber Bramallafchlacht.

Biele ber heerführer, Die in ber Bramattas schlacht gefiegt hatten ober gefallen waren, find in aften Chroniten, unter ausführlicher Schilberung threr Thaten, namentlich aufgeführt und auch in Boltsliebern befungen worden. Ginen berfelben tast Die Reimchronit Folgendes fingen:

Ich habe geracht bes Baters Tob An ben Danen; wie bracht' ich fie in Roth! Ich truf auch haratb Kriegeszahn, Dem Friefen Etbe, ber Ronige breifig and noch mehr Mann ? Auf Barenb's Brawallhaib', am Statelflus, Mit Startather errang ich biefen Genus.

Auch zeigt man noch bei Norrtoping, in beffen Rabe bie Schlacht geliefert wurde, außer bem Grabhugel Saralbe, auch bie bes Friefen Ubbe, ber Streithelben Bofe, Sane, Sake, Colke und Anderer.

Deraub, ein Konigesohn aus Oftgothlanb, furchtbar im Streit, aber ebelmuthig und redlich in ber Kreundschaft, mar ein Beitgenoffe Bofe's, eines reichen Bauernfohns aus bemfelben Lanbe, bet fich unter ben tapferften Winkingen einen Namen ju machen anfing. heraub traf einft mit Bofe gufammen, erprobte ibn im Rampfe und folog bann Waffenbruberschaft mit ibm, und einen treueren Freund als Beraud mußte die Borgeit nicht zu nennen. Gine fo innige Freundschaft findet immer feipe Reiber. Ronig Ring von Oftgothland, Beraub's Bater, hatte einen unehelichen Cobn an feinem Sofe, ben er gu feinem Ochahmeifter ernannt hatte, ber aber habgierig, hinterliftig und voll Reib mar; er bieg Siob. Jene Waffenbruber, mit einanber gu entimeien. Ge bem Ronige verbachtig zu ninchen und fie ju trennen, babin ging fein ganges Trachten.

Einft bei einem Rampffpiel hatte er mit einigen Trabanten des Ronigs die Berabredung getroffen, bag fie ben verhaften Bofe erichlagen follten. Allein biefem mar fo leicht nicht beigutommen: er jog fein Schwert, und feinen Streichen erlagen manche bet beften Leute bes Ronigs. Der Ronig, ber ben Bufammenhang ber Sache nicht fannte, wurde feht gornig auf Bofe und erklarte ihn in bie Ucht unb fur vogelfrei. Aber Berand bot fein Rriegevolt auf und folgte mit bemfelben feinem Freunde, beffen Landesfluchtigfeit fich auf biefe Beife in eine Bis Einasfahrt vermanbelte, auf der die Baffenbruder Chre und Reichthumer erwarben. Rachbem fie fortgezogen maren, jog Giob im Lanbe umber und trieb Steuern ein. Er fam fo auch zu Bofe's Bater und forberte von ihm Danngelb ober Schabenerfat am Gelbe fur bie von Bofe erfchlagenen Erabanten bes Ronigs; und als ber Bauer fich beffen weigerte, brach Giob feine Belbliften auf, nahm baraus viel Gold und Silber und legte es ju ben toniglichen Steuern. Als Bofe biefe Gewaltthat Demahm, entzunbete fich heftige Reinbichaft gegen Siob in feiner Bruft. Nicht lange barauf trug es fich ju, bag ein Sturm die Flotte ber Baffenbra-

ber gerftreute. Serand erreichte bie ofigothlandifche Rufte und begab fich gu feinem Bater, Bole aber murbe nach bem finnifchen Meerbufen verfchlagen. und gwar gerabe nach ber Stelle, wo Giod mit Ronig Rings Sanbelsfchiffen lag. Ihm fchien iett ber Beitpunkt ber Rache gefommen gu fein, und bet feige Schahmeifter fiel unter ben Streichen feines Schwertes. Bofe, ber ba, mo fein Baffenbruber mar, nichts fürchtete, fuhr nach biefer That beim und ericbien wieber am Dofe bes Sonigs Rime. ber ibn aber fogleich einkerfeen ließ. Deraub vermochte ben ergurnten Ronig, ber um feinen Cobn Siod febr trauerte, nicht ju befanftigen : er erflatte baber feinen Entichluf, Bofe mit feinem Leben au vertheidigen, ober Gefangnis und Tob mit ihm m theilen, fofern ber Ronig feinen Entfchluß nicht ans bern merbe. Aber auch er wurde ins Gefangnig geworfen, und ein Zag angefett, an welchem Beibe bingerichtet werben follten, als Dorber und Dochverråther

Allein ber Königsfohn fanb in zu großer Achtung und Liebe beim Bolle, als baß fein Bater fich nicht eines Beffern hatte besimmen sollen. Er tieb bigte beiben die Freihelt an., jeboch, auf ben Ranh

eines ber Freunde Beraud's, bem Bofe unter ber Bedingung eines Wageftuckes, bei bem er entweder fein Leben einbugen ober mit unermeglichen Schagen jum Ronige jurudfehren mußte. Es murbe ibm namlich auferlegt, einige unschatbare Schmudfachen aus Jomala's Gogentempel in Bjarmaland zu rauben. Aber bie Bigemen maren ein wildes und in Bauberfunften mohl erfahrenes Bolt, melches im jebigen Ruftand, in ber Rabe bes Gismeen res mohnte. Beraud mollte feinen Baffenbruder auf biefes gefährliche Unternehmen nicht allein ausgieben laffen; und burch Lift und unerschrodenen Muth gelang ihnen in der That bas Unternehmen vollfommen. Sie raubten alle Roftbarteiten aus bem Tempel und gunbeten biefen an, nachbem fie. noch eine, in einem abgefonberten Bemach bes Tempels gefangen gehaltene munberholbe Jungfrau befreit hatten. Diese mar bie Schwester bes Ronigs in Glaffemall und hatte wiber ihren Willen eine-Priefterin Jomala's merben follen. Gie mar baber von Dank erfult gegen ihren Erretter Beraud, bem nun Steibur - fo war ihr Name - in feine Beimath folgte und bort feine Gemalin murbe. Um biefe Zeit mar es, wo Sarald Silbetand alle unter

im fiehenbe Ronige und Jarle jur Bramallafchlacht Da aber Konig Ring von Dftgothland, entbot. ber ju biefen Bafallen gehorte, alt und fcmach mar, jogen Beraub und Bofe mit 1000 tapferen Streitern ftatt feiner in ben Rampf. Wie unficher Die bamaligen Beiten maren, erfuhr Beraub, als er fcmer vermundet wieder heimkehrte. Er hatte fein Reich ruhig und gludlich, und eine geliebte Gemalin und theure Ungehörige gurudgelaffen, und jest fand er bas Land vermuftet, feinen alten Bater erfcblagen und Bleibur geraubt. Bon allen feinen Reichthumern mar ihm nichts geblieben, als feine Ehre und feine Bunden. Aber er befag noch einen treuen Waffenbruber und bas mar, befonders bamals, immer noch ein großer Schas. In einer Bauernhatte, bei Bofe's Bater, heilten nun bie Baffenbruber ihre Bunden. Sier vernahmen fie auch, wie ber Ronig von Bjarmaland mit zwei feis ner Cohne und einem großen Beere mahrend ihrer Abmelenheit ericbienen fei, um fich an Beraud mes gen bes Raubes ber Priefterin ju rachen, ben alten Ronig Ring erschlagen und heraude Gattin mit fortgeführt habe. Bofe's Bater, Thuar, gab Beraud ben Rath, wenn er bie Ronigin wieder erlangen wolle, fich eiligst nach Bjarmaland aufzumachen, aber bort verfleibet und nicht mit Deeresmacht ju ericheinen. Die beiben Baffenbruber go. gen aus, ließen ihre Mannschaft in ben Schiffen an ber Rufte gurud und begaben fich, nur von Bofe's Bruber, einem verschlagenen und umfichtigen Dann, begleitet, beimlich nach bem Schloffe, mo Sig. geir, ber Cohn bes Ronigs von Bjarmalanb, gerade feine Bermalung mit Bleibur, fo febr fic biefe auch bagegen ftraubte, feierte. Bereleibet gelangten fie in ben Dochzeitefaal, wo bie Gafte grofftentheils icon beraufcht maren. Insgeheim erhielt bie Braut ein Beichen, und fobald fie in bas Brautgemach geführt worben mar, flieg fie auf bae Dach burch bas Luftloch, eine Deffnung, bie bamgle ftatt bes Kenftere biente. Dier murbe fie von Beraud und beffen Begleitern in Empfang genommen, und ebe fie vermißt murbe, mar fie bereits auf bem Meere. Beraub hatte bie Borficht gebraucht, in bie Bjarmalanbifden Schiffe Loder bohren ju las fen, fo daß fie ju ihrer Berfolgung nicht benutt werben tonnten. Allein bas Bjarma : Deer blieb bennoch nicht lange aus, um Rache zu üben. raub, ber jest, ale Nachfolger feines Baters, ein

michtiger König geworden war, erwariete ben Feind fichlagfertig mit seinen Schiffen, schlug ihn und tibtete ben König nebst beffen Sohnen. Hierauf zog Heraub nach Bjarmaland felbst, wo bas Bott Bose zum König annahm und die Königstochter seine Gemalin wurde. Die treue Freundschaft zwisschen Heraub und Bose bauerte bis an ihr Ende, umb Stud und Friede herrschte in ihren Ländern, so lange sie lebten.

Unter ben übrigen Brawalla - helben waren bie merkwürdiasten: Starkather, nicht ber alte, ber mit bem Rohlensack zu König Ingel von Danemark ging, um ihn zu harten, sondern ein jungerer, det aus Helfingland stammte; ferner hatun, nach welchem Hatuna seinen Namen erhalten haben soll; Fale aus Gotaland, nach welchen der Fale = Disstitt; Sten, aus der Gegend des Wenersee's, nach welchem Stensholm, Stensgard und mehrere andere Orte bei Kinakulle benannt worden sind. Schueslich wird auch Konig Hatan Ring von der Alsu-Infel, bei dem alten Bjarks im Matarsee, genannt. Auf dieser Insel befand sich ein kleiner Hof, der den Nachsommen der Inglingar gehötte und den der edelmuthige Harald Silbetand

im Stande erhalten und geschütt hatte. Hakan war ber Enkel des von Ingjald Illrada hinterlassernen Sohnes, Dlof Tratalja. Unter den vielen Freunden Heraud's soll besonders Hakan Ring ihm zugethan gewesen sein und auch nach seinem Tode thm auf der Alen-Insel einen Grabstein mit Rusnen-Inschrift errichtet haben.

Deften Beli, Barald Silbetand's Sohn, wohnte ber Bramallafchlacht ebenfalls bei und murbe bann von Sigurd Ring jum Mitregenten angenommen. Dit ber Beit entstand gwifchen Beiben eine folde Freundschaft, baß fie fich abmechfelnb befuchten und fo flets beifammen maren; auch ama Diele Rreundschaft nach Gigurbe Tobe auf feinen Cobn und Rachfolger Ragnar über. Bon Gie aurds Alter und Tob wird Folgendes ergablt: Als er einft gur Berbftzeit in Weftgothland weilte unb überall nachfah, ob Alles ber Drbnung und ben Ge feben gemäß fei, tam er unter anderen auch nach Alfbem , wo er , um einen Streit gwifden einigen normegifchen Dauptlingen ju fchlichten, veranlagt wurde, die Bucht hinauf nach bem jegigen Bohus. lan au gieben. Sier, an einer geheiligten Statte, Stiris-Sal genannt, follte gerabe ein großes

feierliches Opfer angestellt werben. Unter ber bei biefer Belegenheit verfammelten Boltemenge geichnete fich besonders Ronig Alf's Tochter, von Benba, aus, bie wegen ihrer blenbenben Schonbeit Alfs. Sonne genannt wurbe. Der Ronig murbe pon ihr fo eingenommen, bag er, ungeachtet feines boben Miters, fie von ihren beiben anmefenden Brubern jur Gemalin begehrte. Dbgleich biefe fich ibrer Donmacht gegen ihren machtigen Dbertonig bemußt maren, fo fchlugen fie ihm boch eine fo unpaffende Berbindung ab. Es dauerte nun nicht lange, fo fand fich ber Ronig mit Beeresmacht ein und begehrte an beren Spite Alfe = Sonne's Band. Die Bruber entschloffen fich jum Rampfe; aber ba fie mohl einfahen, bag fie nicht murben fiegen tonnen, fo vergifteten fie ihre Ochwester; benn fie wollten fie lieber tobt, als in ben Sanben bes Greifes feben. Der junge Ragnar tampfte an feis nes Baters, Ronig Sigurds, Seite und tobtete MIf, ben einen Bruder ber Pringeffin, weshalb er ben Beinamen Alfsmorber erhielt, an beffen Stelle fpater ber Beiname Lobbrot trat. Rachs bem Ronig Sigurd gefiegt hatte, befahl er, ibm Alfssonne zu bringen; allein biefe mar bereits erdicheir und erhielt dem ihre teblose Hille. Da sprach ber Ronig zu feinen Minnen, er wolle nun lieber Alfesonne in ben Dob folgen, als ein ohnmachtiges, fvendentoses Alter länger buochleben. Hierauf ließ er alle Erschlagene auf ein Shiff bringen, legte Alfsbrines Leichwam auf ben Hittersteven, seine sich baneben, ließ ben Wind die Segel fallen, und wahrend bas Schiff ins Meer hinaus trieß, jundete er es an und endete auf biese Weise seine thatenreiche Laufbahri.

5. Ahorá Hisbin in ber Buts. .. ! : .. !

Hiler den jugendlichen Thaten, Ragvard mar, sollschafte.

Men fiebe gefrei freifte fichen Beite mucht biebet dem Robbet meril Rinig Deraude Tochter Ebges berühnit, mit dem: Beinarden: Borg an - bit date ober Hinden th beit Burt, bentfinbaus bemissennte erfalten bas tegel weifefig, gund verfchieben von ben Schilbiung freuen bamaliger Beif, melinidenigerten, fundefarties Dinbiniabenitit Rehiglich amb, ba fie jugleich von außerarbentlichen Goonbeit, will gindom item Bater int jeinen felten Bude, Werborgerftigebalten wurde. # Deraub - fo ergablt bie Cage - befchentte einest feine Tochter, bie er febr liebte, mit einem Lindwurm, ber auf Golbstuden in einem Raftchen gufammengerollt lag. Bif Migte febnic forgfaltige und balb muche er zu einer folchen Große an, bag er braufen Bor bie Bura Geltat werben anititie : bit met enblich aans und aar umfthtangelie und mun Hill Dob Iche Berberben Mue bedrohte, bie in bit Bulli 'aeres wollten, und nur bie, welche ihn futteeten, zu fich Beran ließ. Da bielt ber Roning einen Bath und ver bles bem ! ber bas Ungeheuer erlegen tourbe ! feine Dochter zur Gemalin. Gerabe jest fum ein Biffing bon feinen Schiffen berauf ans Edito. Wer grug eine ungewohnliche Rielbung, Die ihm ein fürchterittbes MileBen' berifeb :- feine Geemannetleiber maten dus

den Kellen zwilden "Kötere agemaste, "Duck, der Geralden dielerhalb ihen Mohnamen. Hoch vo La ober, der Monne wit den enneuhan: Weinelsideren. "Dielerige einen fie dann kindenurm: Und hellegen ihm nach einem gefahrhallen. Bindenurm: Und hellegen ihm nach einem gefahrhallen. Wie Migha: sannernen Sompeler. Lagdrodi; ließen "hebiele aber: dim: Kinden: das. Hindwurmen finken, "debiele aber: dim: Schafft in dar indand; mid ging indigit; in die Burg zu der schönen Thornes, Kr. fang inungii.

> Mein junges Leben waget ich Und meine funfzehn Sahr; Dem gripmen: Prachen, fching ich. ] 111

Bur bich. bu bolbe Maib.

ancheinen ihrem Zemufleht Weliebe Auf Mpar ihm genter aus mie te bedlichte der bei Gebete des Etholeses auf Beitelbes Beite bedehte der Spiellehem genter beite leiner Leiner Lebter beite bedehte der Spiellehem genter beite leiner Leiner Lebter beite beite beite leiner Beitelbeite beite beite beite leiner Beitelbeite beite beite

zwei Sone, "Erich und Agnar. Aber tange follte Ragnar Bobrot fich feines Guickes nicht freuen. Ebora ftarb und feitbent gefiel es ihm nicht mehr auf seiner Bittg. Er abertles das Reich seinem Sohnen und weisen, erfahrenten Minnern zur Bermaltung, während er seihlt wieder auf bem Meere, wie zuvor, untherstreifte, um untet felnen Willingeis den Gram zu verscheuchen.

## 6. Beimers Barfe.

Im lesten Regietungsjahte bes Königs Sigurd Ring wurde im Norden ein alter Mann gesehen, den Niemand kannte, da er aus einem fremden Lande war. Er war von hoher kilegetischer Gestat und stutte überall eine Harse von ungewöhnlicher Größe mit sich. Seine Betleidung paste schlecht zu seinem ibrigen lleußern und Wesen, da sie auf einen Betteler veutete, während sein geschiltes uith kebitches Harsenspiel etwas gunz anderes verrieith. In der Harse hatte er ein kieines Kind, blis er vor Jeder mann sorgsaktig verbarg. Nat an einstenen Drien in Wald und Feld ließ er das Kind, weiches ein wunderhubsches Madschan war, betwie, bankt es

fpieleng tommes aber fobalb es in ber Sarfe fdrie, wenn er unter Denfchen ober in einem Saufe mat, Apielde er ; auf . ber : Darfe umd fang . . . bis bie Rieine Ad jufrieben gab umb fomieg. Ginft tam Dei mer emit feiner Barfe: foat : Abende in: ein Bauernhaus in Mormegen, nicht meit von Lindesnis. Ein altes Beib fat in ber Stube und tonnte nur mit Dube vermocht, werben ... Feuer, auf bem Deerbe anzumdichen ,: waren Beimer fich, ju warmen mimfchten: Des Beibes Blitte waren beständig auf die Barfe gerichget, sindem ein foftbares Stutt Beng aus einer Deffnung berfelben, bervorfab. Roch mehr murbe ihre Mufmertfamteit rege, als fie beim Ausftrechen leiner (Arme nach bem Teuer einen goldenen Armting, unter feinem Rackarmel hervorblinken fahreisbeinder bekam geffine : Schinfftube angewiefen , mo er ,, mube mon ber Banbenung & alabalb in einen biefen Goldf vernfant. Rachtel fehrteilber Bauer, ber ale bieß, Beinum Erntabet wom bet Arbeit bes Tades, mar er verbrieflich ... fein Abenbeffen nicht bereitet au finbett, und beflagte bas Loos ber Urmen. Dieremfifagte an ibm bas Beib, er tonne in biefer Racht fur bas fange Beben feine Umftanbe verbeffern ammennier ben Freinden Dann, ber in feiner Soch viet Gott und

Softbarteten bei fich führen milfie, erfchenen molle. Der Binife moeine effich ju reibter feichenuffreventent wichst weistehen , Aluft fich aber botho zulent üb ereieben und erchottete Demer im Batafi: Mite into: abet fest wie Durffe biffreien fund bie Beifte. I o tou dermustam / murben Wir ama etfichrodien unberfehrten Alweilth::andrifte metbbet, wendunfiche vierlichtiche Ekfinttibes fiberum Binbren ibe" Gemiffert gemetht beitre. Min inbell atten Berbachtigu bentfernen, Biebebeten fle fie abs mare es ibre Dochtet , in noche Benedieber und manintenifie Rtalta. On vergingen Rollve und Riabe muche berant, "gleich auswegeichnist bie ch ibre Bibonbite wie burch ihren Berfandi ... Thee ameife Buier benichter fler im ben: Midbennunn, mod fie bae Bieb ithres Pflegestatere binobel Shrer Sperkunft war fie fich , made Deimere Wrzahlungen, feht wohlt bemußt; aber ibell, threm Pflegnottern ftelltin fie! fich guinte molte Reiftumin ,und fprachateine Bontat Siebantollen mir indufit bien Erfablung, von Raden abbrechen und: auf Ronig Magner, Lobbrofd nunbeibanes Abentquer ju-- สม ชื่อเช อยา ปีเทเท. - Diesmaftifingใช้เริ่ม end tot in enter Mader for eine 5 m 1995 - Machdem iber Konig imit : feinen Wifingen in weiter Gerne von feinen Geblanbern jeine Reiflang

simbargefreift mong: Panden binige fainen ibenifchen Barle ang froie, bag, Bolt, inc Adhonen: genenrite incf sich machten fichtifenteffertig, . fum: fich efriner ihreit Schaft, marnaichen. Ale Ragnan budb feinfindatgeint achliebemmi Freinde ichitevon ; benochrichtige allerbie, giffe jergimitigepfang Demedmacht henbei: und gobirben Anfighiger in effet iche fie fie bie bei generation berffen beitgigbeite Soffamille einem hlutigen Rompfe, In.: meldem pet Sapigeffeste .. En: Chenen , bei: Stoitalby grim: Albe-Diftrift 2:3pp biefe , Schlicht geliefent murbe., enimberb noch viele hier befindliche Grabbugel und Steinhauden harais Mit: Arftenmbefand biel treme Freund-Achgig fremund, Ragnar smay getit bet ifin gui Gaft. There on neinem ne Der int : Eveniande: warilein . Binge thift .: Remensusten. oud bam alten Gollentamine, pen fem igine ifthe mille univer meine gelige Radune ffurchif marffer: Feigh wor; und daber auch in affiner Feldfolgehengen ichn affmpfte an Diefer Fret batte: woll von philagent and men men philagen phil senthan innielett bemiefett und gradidichen bedeites Aupginauen Bintelcherielt, Chreibiben abndas Leben achteten stimffrattfambinifikbren laffen.: Deber fließ and Bagnarun befinschringut Beide und Mitte bielt, sin 1930ff Agry, post Schiftiungfnamman, Sie fanipt

ŧ

1

ı

f

ten biesmal mit aufgelof'iem haar, welches um ihre Schnitern flatterte, und ber Sieg, ben Ragnar auch biesmal errang, wurde hauptfachtich ihrer Lapfesteit beigemeffen. Ge ist wahrscheinlich; daß Frey, dein die Mieberlage Leben und Rech Wflete, in Frey, dein dien da in Uppland gewohnt; wo man auf einem Berggipfel noch merkwürdige Rulaen vines Burg und Spuren von Befestigungen vorfinder. Ichnig Ragnar unternahm hierauf einen Zug nach Morwegents Kusten, vo er bann jenes Abentener erlebte?

1.11

Ragnor lief in einem Hafen bei Granfarfeb ein, und schicke seine Leute ans Land; und West in backen. Als sie damitr zurückkehrten, sambles sich, daß das Brot verdramt und kohlschwurz war; und sie entschuldigken sich bei dem Könige durch die Austlage, daß sie ganz verwirrt geworden seien durch ein Bauernmadchen, Namens Kraka, die so schöft sei, daß sie sie so scholle sie, waltenmen so scholle sie, welten von ihr nicht abzuwenden verwieden sie sei, meinten sie, volkkommen so scholle von ihrem außwordentlichen Berstande unter sie vell von ihrem außwordentlichen Berstande unter sie beiden überzeugen und ließ das Kalas den Bestell web beiden überzeugen und ließ das Kalas den Bestell web

geben, fie moge aut ihnie aufnbas Goiff tommen, nicht allein und boch nicht ift Beglefrung von Jemand, nicht befleibet und boch auch nicht unbefleibet, nuchtern und bennoch nicht ohne etwas genoffen ju haben. Rachbem fie von bem Ronige ben Grib ober bie Buficherung best:ungefahrbeten Behens unb Rommens erhalten hatte je tof te fie bie ihr geftellte Aufgabe auf folgende Belfe: Gie tam mit einem Des befleibet, über welches fich rund umber ihr langes, reiches Saar ausbreitete; ein Sund machte ibre einzige Begleitung und fie batte von einer mobiries denben Zwiebel genoffen, fo bag man merten tonnte, baß fie etwas genoffen batte, mas aber boch teine eigentliche Speife man bilDer Ropig ;mar then fo entgudt über ihn heibfeliges Beneimme ; Die über ihr liebliches Meufere, und febre ju Doin, Er moge ibr eine folche Liebe ju ihm einflogen, bag fie fich ihm fogleich bingebe. 'Allein Rrata' fchatte ihre Ehre und Sittsamteit ju boch, als baß fie biefem Anfinnen fich gefügt hatte. Ragnar : fuchte fie hierauf burch einen golbbburchwirften Rod ; ben bie Konigin getragen, zu verloden, und fang:

<sup>(</sup>da) dan gelen ber, biefe Pracht! us Liquis Trägft nimmer Berlangen and R and otllom

"Place golonium Gredanbe? s . hitt gift In bieler umbillung, sieltel blite Mit ber einft fich fchmudte Schon hindin in ber Burg. gir beben. Machtengibe bie beite band bied bir Grib eber bie Bri berang butinbufffffbitibiibideliffe bie und und Louining eibalten batechymychiffinfft bifBir giftillte mente bin Dir Deuptling ber Belben : " gie im' Sie holb mar zum Tobe. giel gib in Coll fie gabeimmegn noch nichter bie will trafa antworteste in day amin't off agiver demain 2 ablat engeffen, fo bost mangemmen konge Richt giemt mir, zu nehmen seife bod me golbne umbullung, eigentliche Epiffballiche dofffischischischer eben fo entglich. "ber ihne bei bei Biethilltemichte in ber ihre ihre ihre ihre iin Bil es 22. Gere, unbichmen jabebelneiler moge ibr eine fide gube gubiffen echtigen min beriebt eine ibm dun oud offin iffice, bie ichlichte, In einfachem Rittel, Cicelamteit zu beargafigedine ligufichengionen fich gefüge fate. Rigure nintengengliegige giegend einen anlobburd,mirkien. Boot beitig ichten getragen, su verleden, und fang:

Erstaunt über bas, was er horte und sah, lichtig abid von nohe wollte ber König sie nunmehr burch bas Bersprechen

der The im dierem mit flumen, Ste: Wiedt füller bei atom gu Bleiben graftein for Biele un befchillteelich; mit ver imar: git Leblich gount iben Weld gurbrocheny bon De abricetiffmato gugefficheet hattie" Miles , fim about won Midde pieteft: extungen fontitel, war; dagiffe fidi bewett eeltidete siffen und folgen) fofeen erinite ben milne Miben Geffentunden und mit bern Entlichliff ife ifte Adnet i Gemalin gut inehmen ; hurtidlehren beibe. Blei begaß Ade bann wieber mich ibeel Buite. Bach Gefriber Beit Webtet bee Ronfu aufud, ichb Minta naffin mun Mintel von ihren Dilegertern wind Forger them mach femiet Buttall not bas Belatiet Ander Weftellieber in bei Gente Beitelliche Beitellichte der wiebe in Die Sage erglichte noch einen gug von Belled . Sietfantell unibe Dudend. Birubit Braut. nich bent von bei bei general bei fire freige der bei bei beite bei bei beite bei bei beite beite beite beite ing Riche a gin fin feiner & fe rene en ernem Be Reufchheit wingwoffen if . ninge beier mannill ned finde bil batt fie bat fie belle et B Um bann ben beiligen di : iften 'an opfern. Regla engenem strauf Cour in hier ge albug fin ge-sid (Durthnotes dalles ingewinner fie bienlichung and Makentla bes fi Maria it beinen innente beiteren best beberen Ester mube von biefer Beit an graufam bilgemes

Einft befuste Ragnar feinde: Freund . Ronig Deften in Unfala. : Deftens Toditer; ging Moende im Back umber und: fchentte: Ragnar und beffen: Manmen Meth gind Wein eine. Da fafte : er : Reigund au ibr. und feine Begleiten meinten , et mirbe; ibm haffge enflebeng, Diefe fcone Peingeffin gur Gemadin qu baben ; als Rrata ; bie Tochten; eines geringen Bauers. Es tam benn quch fo meit, baf bie beiben Ranice überein tomen . Magnar follte: beim= Behren; fich von Rrate fcheiben jund fich bann mit Deftens Tochter vermalen. Abt Renta bierpon in Renntnif gefeht wurde, offenbarte fie bem Ronige, daß fie bie Lochterhes Ranigs Sig und Simen und Bran bib das, und ber lebte Sproffling aus bem breubmten 2886. Suman Daufe, fei ; boff ibr Pflegennter, Ronig Deimper nach bem ungludlichen Tobe des Eltern mit ihr vor ibren Reinden gefluchtet fei und fie in feiner Sarfe perborgen gehalten habe, bis et in Sangarbeb von Afe erichlagen worben und fie bann ben Ramen Rrata angenommen. Ragnar, gerührt burch Schidfal, ließ jenen Plan fogleich fallen und tehrte machi lipfgla midet jurud; , mebund eben ifreilich bie Kreundichaft mitibem Ronige: Deften gebrochen war. Asiba murbe von biefer Beit an graufam unb gradgierig, wie Alle ihres Stammes. Sie fchicke thre Stiefihne Mgnar und Erich nach bem Sweareiche, mm' an Deften Rache ju nehmen. Manar: fiel ins Rompfr. und Grich wirtbe mit allen feinen Leuten gefangen genommen. Deften bat Geich ben Rrieben und feine Tochter ang allein er wollte lieber fterben; als Friede machen mit bem : Morber feines Brubess. And verlanete er ben graufamen Tob bes Spiefens m erleiben. Die Spiefe: wurden mit ben Suteen nach oben in die Erbe, gepflanzt und ber zum Tobs Bestimmte barauf gelegt. Mis nun Erich auf ber Spiegen lag , warf er feinen Leuten, Die finmetlich freien Abatta erhalten batten, einen Rina att, bat fie, benfelben mit einem. Gruß feinet Stieftnutter au fiberbringen , aund farbe ohne bas geringfte Beicher von Odmerge: offin meichenes Engen / fpradi er, "tann stein Ronigefohn, betammens abmobl bald frachizende Raben mich gere floifich en Mit Wis Usiog birfe Radricht erhielt: meinte fie:, obyleich Riemand, fie vorher ober nachber ie batte weinen feben. Nachbem Ge ihre eigenen Sobne veganlage batte sifich ju ruften; um ben Tob ben Bruber ju rachen , führte fie unter ben Ramen Banbalin bas Deer perfonlich an. Boniffonia

Defen: Beil wied bei biefer Gelegenfull einabla. en habe einer Bitbe Stabe: Ged edien gengunt, dietitift best !Rampfie deführter Giensfturmbellmis findbem Han geftieft unter bie Weinbe , siftief dried ihren Siemern Alled : Klebee tind erfrab ein? Webrullanbaffo bie erfchnecks ten Reinde bie Binche wegtiffene Diefes Ruft fall Deften: flethig geopfert baben. Nach .. einer anbern Bade: Batte (Dollere: eine: Doranbraut hei: fich . . ble durch Ihre ! Bufchmotmmen: Die Rrieger antflammte und Dem: Reinder Sich teden sinfloget. si Die wier Gibe ne Melbaefrichterennaber ibr Mintentment aumichft: berte auf, bie Rich Gebetit mit:ibren Weilem interibbeen. und fod ale biedligefchen:wur, refritgten biet Comei ben unberfer fotiff filiefe) aufeibem : Babtalate Mannar manipenvahrend fiche bille attes gutrmige. auf Pinem Misingefaheten adirefend; and bier Ruthbe von bam Coba feinles: Freilitbes : Dofterrimar ribm ? Leines. mens eine verfveutichet Der pfibate Teltbene unterfelten bebi Babe bib: et ontild in England-felher bebilinnte monte für einem fonten beftill officentaufen in beften bereite Schiangenthund milit ben erngendorfenimurbetrimagi Da Befane, ben er bier unter bin Billin ver Gutan gent gefungen baben foll, fåt litt hothuerbalteis inet with Rugin a ver Bidie Phin me Cantohntt i I cobulaide

Die Benennung Bhartamall: allen guten Gefangen beigelegt murbe, Die ben Thaten groffer Delben gewibmet waren, nad Biarte, bem trefflichen Stalben an Rolf Rrate's Dofe. Wahricheinlicher aber ift, bag Lobbrocks Thaten auf Beranlaffung ber Ronigin ober auch vontibe feibft bufmigen winden ; beim fener Beffeing tonimit auch unter ben! Mamon Rratania I voel Biele Statbett . : somer ibnint befortbeebt 23 ra a e fore 26 fe e 1 Defarbeits fich i ini Reallaist Dofe jund fo Buinten finnet fie es umico Ten feife, welche bie aber bie Stiftefal thees Selben trauernbe BBffungal Zochtes buett ben Girfahar zus thi eroffen fucheen: "Die letten Bolfte mis Ragnars Bfartamal mogen biet mani Othtus oibeen : Dlas miben 2 wie in die beite in in Bergine & sitt fcer bee Dfierreif g ober bie fel jen fin Genbe und Beim, mich mogen a es rada notinalamille Die Gotter jest führen, Richt zu trauern

Magnores Tille : Wolfe William Mellen Dinger:

auf eine, bied Annemakride beif Melle B. Eine 3 . . . . Talering geinichtichen unfen bie Difer ; abeile mit Zus iber Gelben Balballa, berten bir if Dbin fie mir gefandt. Frohlich mit ben Afen antog u mobieng Auf bem prachtigen hochfie Riegend bien am Tobe, Bill ich nun mich neigen, Der vergangnen Stunden Leste nunmehr fclagt.

nan.:hinterlassen hatta, zeigte sich bei ber Theilung bestelben unter seine: Sohne. Seine Sohn Björn Eissenfelben unter seine: Sohne. Seine Sohn Björn Eissenseite has Sweas ober Upsalarsich, Sigusch, mit dem Beinamen Schlangenan Augen ober den: er seinen schenfen, durchdringenden Augen ober dem Umstande verdankte, das seine Augensterne von einem Schlangenhisse umgeben waren, bekam Danes matk; Iswar rechielt ein Königreich, in England, und Hwitsert (Weißfrauenhemb) wurde Baherrsscher des Ostenreichs, oder des jehigen Ruslands und Windlands oder des Landes der Wenden.

Ragnars Sohne fannen nun por allen Dingen auf eine, bes Lobes ihres berühmten Baters murbige Rache, wozu benn auch Ablog nicht unterließ, sie aufzumuntern. König Etla in England wußte nicht, baß ber Gefangene, ben er in ben Schlangenthurm hatte werfen laffen, König Kagnar selbst

war, bem biefer konnte burchaus nicht zum Reben gebracht werben. Aber bie Borte, bie er von ihm aus bem Schlangenthurm vemahm:

> Grungen fie wurben Die Ferteln babeim, Wenn fie nur tennten' Die Leiben bes Alten.

biefe Worte und einige Nebenumstande ließen ihn ber Wahrheit auf die Spur kommen; und jest fürchtete König Ela das ihn und sein Land bebrobende Ungluck, sobald Ragnars mächtige Sohne kommen wurden, ihres Vaters Tod zu rächen. Das her schickte er zuverlässige Abgeordnete an sie, um ihnen den Tod ihres Baters zu melden und seben Ersat, ben sie fordern wurden, anzubieten, sofern ste Friede mit ihm halten wollten. Zum Daupte der Gesandtschaft aber sprach er noch: "Sib genaut Acht auf die Könige, wenn du ihnen die Tobesart und letten Worte ihres Baters melbest."

Als die Abgeordneten nach ausgerichteter Sache zurudlehrten, erkundigte Konig Ella fich forgfattig nach ben Umflatiben, unter benen Ragnats Sohne Schwebens Boltsfagen. Erfter Theil.

355 1 1 ...

bie Botschaft aufgenonimen. "Alle vier Ronige ergablten fie - maren im Caal verfammelt, als wir eintraten. Ronig Ifmar faß auf bem Dochfit und nahm une freundlich auf. Sigurd und Switfert fagen am Bretfpiel, und Bjorn beluftigte fich mit feinem Speer. Nachbem wir erflart hatten, mir feien getommen, ihnen ben Zob bes machtigen Ronigs Ragnar ju melben, hielten fie mit bem Spiel inne und murben aufmertfam; Ifwar aber erkundigte fic aufs Genaueste nach allen Umftanben bei bem Tobe feines Baters. Als wir nun ergablten wie ber Ronig noch geaußert: Die murben bie Fertel grungen, erfaßte Bjorn ben Speerschaft mit folder Def. tigfeit, bag feine Sand fich barin einbruckte, und als wir bie Rebe fchloffen, prefte er ben Schaft fo frampfhaft, bag er zerbrach; mabrend Smitfert einen Bretftein fo gewaltfam zwischen ben Fingern brudte, bag bas Blut unter ben Rageln bervorfprang. Sigurd Schlangenauge, ber gerabe ein Deffer in ber Sand hatte und feine Ragel beschnitt, borte ber Rede mit folder Spannung zu, bas tiefe Ginbringen bes Meffers in den Fingern Ifmar bagegen mar unermubet im nicht fühlte. Musfragen; feine Farbe mechfelte unaufhorlich, balb roth, balb blau, balb bleich, und bie Abern an feiner Stirn fcwollen auf von bem unermeflichen Schmerz in feiner Bruft."

Als Konia Ella dies vernahm, fprach er: "Nach bem , mas ich bier vernehme , haben wir von Ifmat Alles zu befürchten; vor den Uebrigen wird das Reich wohl in Sicherheit bleiben, fo hart auch ber Rampf mit ihnen immer sein mag." Er hielt fich nun berett, bie Mormanner nachbrucklich ju empfangen. Die brei Bruder gogerten auch nicht lange, mit Seresmacht an ber englischen Rufte ju erscheinen, um blutige Rache ju nehmen. Ifwar bagegen blieb dabeim; er fagte, er wolle fich mit einer Entfcablaung begnugen, verhehlte, mas et im Schilbe führte, und arbeitete schlau und besonnen auf bas Biel bin. Es zeigte fich balb, bag Sige alles verbirbt. Die Bruber murben gefchlagen und mußten. nach einer großen Rieberlage und einem ftarten Ber-Inft an Mannschaft auf ihre Schiffe fluchten. 31mar feinerfeits gab: bem. Ronige Ella bie Berfiches rung, er merbe nie gegen ihn tampfen, wenn er ihm ale Entschädigung ben Theil von England ab. treten wolle, ben er verlange. Er erhielt bierauf

bie jesige Braffchaft Lincoln. Dort baute er feine Burg, holte, bann aus feiner Deimath fein vaterliches Erbibeil, jog viele ber tapferften Englanber an feinen Sof, war freigebig und gutig gegen Rebermann und Kand auf diese Weise bald mehr in Achtung, ale Ronig Ella felbft. Best ließ er ineges beim feinen Brubern melben, die Stunde ber Rache fei getommen, morauf fie alebald mit großer, Deeresmacht in England erschienen, mas Ifmar bem Ronige Ella mit ber Bemerfung, anzeigte, fie feien gefommen, um Rache ju nehmen; er felbft merbe fein Berfprechen balten, nicht gegen ibn an tampfen, indes tonne er nicht verlangen, bag er bies gegen feine Bruber und kanbeleute thun folle. Der Rampf mar bald entschieden ; die beften Streithelben maren bei Ifmar, Ella wurde baber gefchlagen und gefangen genommen. Da gebachten Ragnare Sohne bes graufamen Tobes, ben ihr Bnter erlitten, und ließen es Ella vollftandig entgelten. Sie ubten bie Gitafe bes Blodarne (Blutablers) an ibm que, b. b. fie ichnitten ibm ben Ruchen' auf umbenahmen ibm von binten bie Lungen aus bem Seibe.

Unter ben inateren Ronigen im Gregianbe perbient befonders Erich ermaont ju werben, ber ben Beinamen Gludejabr erhielt, weil bas Land unter ibm fruchtbare Jahre batte. In welchem bankbaren Aubenten er, wegen biefes, ihm felbft cheigemeffenen, gludlichen Umfandes blieb, erhellt baraus, baff, als einft auf bem Landtage ber Untrag gemacht murbe, bas Chriftenthum einguführen, ein Landmann fich erhob mit ber Meußerung, er feinerfeits tonne nicht einsehen , weshalb es: noch mehrerer Gotter bedürfe; werbe es aber, wirflich: fier mothwendig befunden werden, fo verlange er einen eine geborenen Schweben, und gwar halte er bann Ries ment murbiger baju, ale Erich Gindejahr. Und fo theuer mar bem Bolle biefer Rame, bal es for fort auf ben Borfchlag einging und bem jum Gott enbobenen Ronige Tempel und Altare etrichtete.....

7. Das Gaftgebot bes Bauere Ate in Bermlanb.

Es ist bereits oben ergählt worden, wie ein Sprößling aus dem Stamme der Anglingar, Dlof Eratalja, sich durch den Anbau in den Merme Ländischen Wäldern ein Keines Reich fcuf. Die

alte Liebe zu biefer im Gangen bes Boltes Bobl beforbernben Dynastie mar in vieler Ochweben Bruft noch nicht erfaltet, und fie ftromten bem Ronige Dlof um fo mehr ju, ale bas Land unter ber neuen Dynaftie weniger gludlich mar. Indes befanben fich unter ben Bohlgefinnten, bie fich ibm anschlossen, boch auch manche Gluderitter und Dafe finganger, und als nun auch manche Misjahre binaufamen und ber Ronig nicht Alle verforgen fonnte, wie fie es munichten, entstand ein Aufruhr, ber bamit endigte, daß Dlof, wie vormale Domalder, ben Gottern geopfert murbe. Die Gutgefinnten unter dem Bolke mißbilligten jedoch biefe Frevelthat und mablten Dlof's Gohn, Ingjalb, jum Renige. Das kleine Reich erweiterte fich immermehr nach ber norwegischen Seite bin, und nach mancherlei Schickfalen murbe julest einer ber Rachtommen Dlof Tratalja's, namlich Saralb Sarfa. ger, Ronig von Mormegen.

Es geschah einst, baf biefer berühmte Konig auf einer Rundreise burch seine Staaten auch nach Wermland tam, bas ber bamals in Schweden residirende Konig, Eeich Emundsson, sich zugeeignet

batte, aber von Sarald Sarfager ale ein rechtmas Biger Beftanbtheil Norwegens betrachtet murbe, ba Diemand nabere Unfpruche baran, ale ein Sprogling aus bem Stamme Dlofs, bes Grunbers bes wermlandifchen Reiches, zu haben fchien. Much Erich, ber Upfala = Ronig, war bamale gerabe aus Bestgothland, wo er fich eine Beitlang aufgehalten, nach Wermland gekommen. Auf die Runde von ber Unwesenheit beiber Ronige im Banbe faßte ein reicher Bauer, Ramens Ute, ben Entichluf, fie gu Gafte bei fich einzulaben. Aur ben, noch gang jungen, norwegifchen Ronig ließ er einen netten Saal erbauen und mit Allem neu einrichten; fur bent alten Sveatonig Erich bagegen ließ er ben alten Saat mit altem Sausgerath ausstatten. Uebrigens wurden beibe Ronige gleich gut bewirthet und bebient. Reboch mertte Erich ju feinem Berbeuf recht mohl, baf Ale fich mehr zu Baraib, als zu ibm hinneigte, jumal berfelbe am Ochluf bes Gaftmabis feinen Gohn ju bem Ronige von Norwegen hinführte, mit ber Bitte, ihn an feinem Sofe anzuftellen. Erich tonnte baber auch nicht unterlaffen, ben Bauer,: ber ibn beim Abichiebe eine Strede Bege begleitete, barüber gu Rebe zu ftellen. "Ich moff mich wims. bern," sprach er zu ihm, "daß bu, da du mein Unterthan bist, bem Känige von Norwegen mehr Ehre bezeigt hast, als mir." Ate, der beim Gastmahl wahrscheinlich auch sich selbst nicht vergessen und im reichlichen Masie sich guttich gethan hatte, gab eine etwas vorlaute Antwort und meinte, er habe es bei seiner Bewirthung gewiß an nichts sehten lassen, und er verdiene eher Dank, als Worwhrse von dem Könige. Da verging diesem die Geduid: er zog sein Schwert und tödtete den Bauer Ate. Eine neue Lehre, daß es nichts taugt, zweige Heten Diener sein zu wollen.

König Erich, hatte durch weite Seezüge seine Flotte und Waffen bei allen fremden Machten gestürchtet gemacht, und im Lande seicht wurde er alsein für das Wohl des Bolles thatiger Fürst gelieht und geachtet. Er hatte eine neue Einrichtung bei der Takelage und beim Leuken der Schiffe erfunden, wodurch diese in den Stand gesehr wurden, mit allen Winden zu segeln. Man hielt vergleichen das mals sur Zauberet, und eine alte Chronis erzichtt, daher auch von Erich: "Er war in der Schwarzstunst so erfahren, daß es seines Gleichen nirgend

gab; auch hatte er mit den basen Geistern, die er boch verehrte, einen so vertrauten Umgang, daß wenn er den Wind aus einer bestimmten Richtung haben wollte, er nur seinen hut dehin zu dechen brauchte; weber es gekommen, daß man ihn Wetzerhut genannt hat." — Zum Andenken an ihn soll auf dem s. g. Königshut, einem hohen Felsen, 1½ M. vom Stockholm, im Malarsee, ein eiserner Hut aufgestellt worden sein; obwohl Andere diesen mit dem Umstande in Verdindung bringen, daß Olof der Heilige auf der Flucht vor dem Feinde seinen Hut hier verloren.

8. Ein hund als Konig in Norwegen. Auswandes rungen.

Ein König in Rorwegen, Namens Deften, ber wegen seiner Grausamkeit Deften Milraba ober ber Bose genannt wurde, hatte Drontheim unterworfen und seinen Sohn bort zum Könige einz gesetzt. Als aber Deften gerade abwesend war, emporten sich die Drontheimer und töbteten seinen Sohn. Ergrimmt über diese That, erschien Deften mit seinem heer, schlug die Drontheimer und wurde

fe bis auf ben letten Dann vettilat haben, wenn fie nicht auf ben Rnien um Gnabe gefieht und allen Bedingungen fich zu unterwerfen, fich bereit erfidet hatten. Der Ronig ftellte ihnen blerauf bie Bebingung, entweber feinen Sclaven ober feinen Sunb jum Konige angunehmen. - ,,Und fie mablten ," berichtet bie Sage, "ben Sund, weil fie unter bem beichteres Spiel qu baben glaubten." . Der hund bieg Sor und hatte feinen eigenen Sof und Sofbebienten. Biele Drontheimer vertaufchten jest ibe ren Bohnfit mit Schweben. Auch unter Sarald Sarfager manberten, bei feinem gewaltsamen Berfahren im Lande, viele Mormeger aus. reicher Dalmann ober freier Grundbefiger , Ramens Rettil Jamt'e, bem ber im Lande herrichenbe Drud unerträglich mar, mar ber Erfte, ber mit vielen Unberen, auf Die Dftfeite bes Grengebirges jog, bort bie Bather lichtete und bas Land anbaute, bas nach ibm noch jest Samtland genannt, wirb. Sein Entel hieß Thorer Delfing, und entfloh megen eines verübten Morbes aus Samtland tiefer ins Land hinein , bis er am bottnischen Degerbufen fich nieberließ und in Berbindung mit Unberen bas jebige Delling land, anbaute. Die Beg

wohner biefer beiben Landschaften lebten in volliger Unabhängigkeit und hielten es balb mit Schweben, balb mit Norwegen, bis fie endlich unter dauernb ichmebische Botmäßigkeit kamen.

9. Sange Rolf und bas herannahenbe Enbe bes Geb

Wahrend ber langen Friedenszeit, die auf bie Brawallaschlacht folgte, wuchsen die beiden Reiche Schweden und Norwegen zu einer Starke und Macht beran, daß ihre Wikingssegel auf jeder Kufte, wo fie sich zeigten, den Bewohnern Schrecken einjagsten.

Kaiser Carl der Große, ein so machtiger Monarch er auch war, und so viele Bolker sich auch vor ihm beugen mochten, fürchtete dennoch des Nordens Wikingar. Einst kand er in einer Burg an der Nordseekuste am Fenster und blidte hinaus auf's Meer, wo einige Fahrzeuge sich zu nabern schienen. Es waren Wikingar, unter der Ansührung von Ragnar Lobbroks Sohnen. Der Kaiser fragte die Umstehenden, was für Kahrzeuge es wohl Sowedens Volkssagen. Erfter Theil.

The motion of motion of motion of any of the ball of t

Ì

τ

= =

fager vergangen hatte, murbe er in die Acht erflurt, und ichloß fich baber einem Bilingejuge nach Frante reich an. Stets fiegreich, verbreitete er uberall Schreden um fich her und zwang zulest fogar Carl ben Ginfaltigen, ihm einen, nachmals bie Rormanbie genannten, frangofischen Ruftenfirich abgutreten. Es war bort Bebrauch, bei Empfang eines Lehns bem Ronige ben Fuß zu fuffen, mogu aber Rolf, ber in biefen Sall tam, burchaus picht permocht merben tonnte, vielmehr einem feiner Dofleute befahl, es fatt feiner ju thun. Der norbifche Ebelmann mar nicht gewohnt, feinen Ruden gu frummen, baber bob er ben foniglichen guß fo boch auf, daß er den Ronig beinahe umgeworfen batte. Dies verursachte ein allgemeines Belachter im Saal, mas Carl ber Ginfaltige nicht nur ge bulbig fich gefallen laffen, fonbern auch noch obenbrein an Rolf feine Tochter geben mußte. Inbeg nahm Rolf nunmehr bas Chriftenthum an und erhielt in ber Taufe ben Namen Robert. Er mar ber erfte Bergog von ber Mormandie und murbe ber Stammvater vieler Ronige in England und Frantreich. Durch bie que Frankreich in ihre Beimath jurudtehrende Biffinge wurde jugleich ber Norben allmalig mit bem Chriftenthum betamnt.

## 10. Der alte Beibe.

Bon einem alten Dann in Bjorto, ber, wie es in ber Sage heißt, ein Blotmabr mitil ober ein eiftiger Opferer mar, wird aus biefer Beit Kolgenbes erzählt : Gines Tages, ale er in bem Tem= pel ju Bjorto feinen Gottern geopfert batte und nun heimtehren wollte, murbe er ploglich blind und alle an Thor, Dbin und Fren gerichtete Gebete und Opfer vermochten ihn nicht wieder febend ju machen. Da offenbarte fich ihm im Traume bie Mutter Gottes und forderte ihn auf, ju Chriftus ju beten, bem alleinigen mahren Gotte, ber Bulfe und bes Troftes Quelle. Er that bies, betehrte fich vollends jum driftlichen Glauben und erhielt fein Beficht wieber. Manche murben baburch peranlagt, jum Chriftenthum ebenfalls übergutreten. Will man biefe Erzählung bilblich nehmen, fo kann man ben alten blinden Mann als Sinnbilb bes Beibenthums betrachten, bas immer tiefer in Sinfternig und Blindheit versunten, von ber Malehre tein Licht mehr erhalten tonnte, bis bas helle Licht ber Lehre Christi die Finfternif verfcheuchte.

Wir follegen hiermit die Sagen aus bem norbifchen heibenthum, und werden in den folgenden Theilen diejenigen tennen lernen, die der christlichen Beitrechnung angehoren.

Enbe bes erften Theils.

Drud und Papier von E. Soumann in Schneeberg.

• . • • 4-

, •

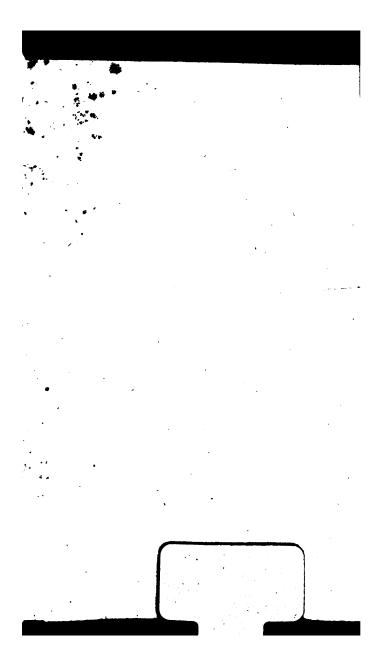

